

fin ordereid go

9ni 2. 16de

Als 3. tuflay

Ju da Mibelus

glossan que legl. Tulst.

quider Andio

Bi 4. Suff. m.

Su S: referred

Du 6 narbeners

Titel fihr

Die J. Cheuro 14

Library of Princeton University.



Gormanic Seminary.

Presented by The Class of 1891. MIT, Jodfs.
"886.
"1865].
who theretaled - von on logal
lage ( da'
go. 80. 444

Herola.

yeur. alevan

2. Tadage.

ridancesan. Dis

, die 9. ver 889, die 12. vere

land (gr. 8°, 104 S., (109 J. 8°) 1896, du 13. ust. (101 x.) 1906.



H. Tieper.

## GRAMMATIK UND GLOSSAR

ZU

# DER NIBELUNGE NÔT

FÜR DEN SCHULGEBRAUCH ZUSAMMENGESTELLT

VON

## ERNST MARTIN

· BERLIN
VEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG
1865

3476

- § 1. Die Aussprache des Mittelhochdeutschen (mhd.) schließt sich genau an die Schrift an. Besonders ist die Länge oder Kürze der Stammvocale wohl zu beachten.
  - § 2. Vocale. Kurze a, i, u; ë, o; e, ö, ü Lange d, e, i, b, û; æ, æ Diphthonge ei, iu, ou, uo; ie; öu, üe

 $\tilde{e}$  wird gewöhnlich nicht anders als e geschrieben. Die Aussprache des iu war wohl  $= i\tilde{u}$ ; da dieser Laut jedoch schwierig ist, so spricht man es meist als langes  $\tilde{u}$  aus.

Neuhochdeutsch (nhd.) ist meistens geworden: t — ei,  $\hat{u}$  — au; uo — u, ue — u; u — eu (u), ou — au, ou — eu (u). Vergleiche von, hus, muot, muot, muot, muot, u0, u1, u2, u3, u4, u5, u6, u7, u8, u8, u9, u9,

§ 3. Einige mhd. Vocale sind nicht ursprünglich, sondern erst durch Einwirkung der in der nächstfolgenden Silbe stehenden Vocale entstanden.

1. Durch Brechung, die ein ursp. folgendes a bewirkte, ward  $i - \tilde{e}$ , u - o, iu - ie. So in geben (Inf.) ursp. giban, vergl. er gibt; geboten, ursp. gabutan; bieten, ursp. biutan, vergl. er biutet.

2. durch Umlaut, den ein ursp. folgendes i bewirkte, ward a - e,  $o - \ddot{v}$ ,  $u - \ddot{u}$ ;  $d - \alpha$ ,  $\dot{v} - \alpha$ ,  $\dot{u} - \dot{u}i$ ; ou  $- \ddot{v}u$ ,  $uo - \ddot{u}e$ . Beisp. gast — geste (ursp. gast), mohte — möhte (Conjunctiv ursp. mohti), tür (turi), wænen (wdnian), hæren (hórian), brût Plur. briute (brûti); loup — löuber (loubir), vuoz — vüeze (vuozi).

Rückumlaut d. h. Herstellung des ursprünglichen Vocals tritt ein in den Formen, in denen ursp. das i ausgestofsen wurde: wænen — wände, hæren — hörte.

§ 4. Die Vocale, welche Brechung und Umlaut hervorriesen, a und i sind im mhd. nicht unverändert geblieben; sie sind zu tonlose me geworden, wie sast alle vollen Vocale der Endungen. Das tonlose e hat jedoch zwei Stusen: nach langer Stammsilbe, d. h. einer solchen, deren Vocal lang ist oder vor mehreren Consonanten steht, ist das e der nächsten Silbe nur tonlos, nach kurzer Stammsilbe ist es stumm, wird sast gar nicht ausgesprochen; ein auf stummes e solgendes e ist tonlos, ein auf tonloses e solgendes ist stumm. heiter hat also in der zweiten Silbe ein tonloses, edel ein stummes e; tritt die Dativendung -eme an, so wird das erste



5"29.23 Hayer,

1 \*

Wort heitereme ausgesprochen werden als heiterme, das zweite edeleme als edlem. Ein stummes e nach Liquidis wird meist gar nicht geschrieben: mül, müln anstatt müle, mülen.

§ 5. Consonanten. Liquidae: l, m, n, r Spirantes: j, s, h, w

Mutae: Lippenlaute b, p; f(v), pf(ph)

Kehllaute g, k (c; qu = kw; ck = kk), ch

Zungenlaute d, t; z, z (tz = zz)

In Lachmanns Ausgabe der Nib. Nöt sind einige orthographische Eigenthümlichkeiten der Handschrift beibehalten: z steht zuweilen für tz z. B. sizen; k, kh, ckh für ck: weken, rekhe, ungelückhe; sc für seh: sceiden.

§ 6. Im Auslaut wird 1) Doppelconsonant einfach geschrieben: schif (schiffes), schaz (schatzes), sac (sackes), ros (rosses), swim (swimmen) u. a.

2) Media in Tenuis verwandelt: gap (gdben), tac (tages), rat (reder); ferner v zu f: hof (hoves); h zu ch: sach (sahen).

3) w abgeworfen: niu (niuwes), gar (garwes).

In Lachmanns Nib. Nôt ist bisweilen h für ch geschrieben: noh; ck oder k für c: lack, genuok. Im Reime steht vereinzelt ch für c: werch; n für m: gezan, frun.

§ 7. Im Anlaut wandelt sich j vor i zu g in jehen, ich gihe; zuweilen wird der Silbe erein d vorgeschlagen: derkande. Nach einem ch am Ende des vorhergehenden Wortes wird d zu t: sich lacte (dacte).

Im Inlant wird manchmal b zu p vor t: hapt, gelopt. Tonloses e zwischen zwei gleichen Consonanten fällt oft mit einem derselben aus: bietet wird biet, dienende — diende, lougenen — lougen; so wird auch gebundenem zu gebunden zusammengezogen, mineme zu mime. — Durch Consonantenausfall und Zusammenziehung der Vocale entsteht häufig ei aus age: meit, geseit; aus ege: gein, leite; aus ede: reite; i aus ige: it, aus ibe: gist.

## Conjugation.

§ 8. Es gibt nur ein Praesens mit Indicativ, Conjunctiv, Imperativ, Infinitiv

und Participium und ein Praeteritum mit Ind. Conj. Part. Die übrigen Formen werden durch Zusammensetzung mit den Hilfsverben ausgedrückt.

Die Endungen sind dieselben wie nhd. Doch hat die 3. Plur. Ind. Praes. -ent, das Part. Praes. endigt, wenn es unslectiert ist, auf -ende; der Inf. ist declinierbar: -ennes, -enne. In der starken Conjugation hat ferner die 2. Sing. Imper. nie -e; swim; die 2. Sing. Ind. Praet. endigt auf -e: dû gæbe. Im Part. Praet. entbehren der Vorsetzsilbe ge-: bråht, komen, låzen.

Zuweilen findet sich in der 2. Sing, s anstatt st: nimes, ladetes. In der invertierten 1. Plur. wird n abgeworfen: bilo wir.

§ 9. Die starke Conjugation wird durch Ablaut d. h. Veränderung des Wurzelvocals abgewandelt. Der 1) Vocal steht im Praesens, der 2) in der 1. und 3. Sing. Ind. Praet., der 3) in der 2. Sing. und im Plur. Ind. sowie im Conj. Praet., der 4) im Part. Praet. Doch wird der 1) in der I—V Conjug. immer gebrochen, ausser im Sing. Ind. und Imper.; in der VI und VII dagegen in der 2. und 3. Sing. Ind. umgelautet; der 3) wird in der I—III und V. VI immer umgelautet, aufser im Plur. Ind. Praet.; der 4) wird in der I—III und der V gebrochen.

I i. e: a; á, æ; e: gibe geben gap gaben gæbe gegeben II i, e: a: a, a: o: nim nemen nam namen næme genomen a; u, u; o: wirfe werfen warf wurfen wurfe geworfen III i. e: IV 1; i: rite rlten reit riten rite V iu, ie; ou; u, ü; o: vliuge vliegen vlouc vlugen vlüge gevlogen uo; uo, ne; a: trage tregest truoc truogen truege getragen VI a. e: VII a, e a: valle vellest viel vielen viele d: slafe slæfest slief sliefen sliefe gesldfen ei: heize heizest hiez hiezen hieze geheizen o: stoze stæzest stiez stiezen stieze gestozen ou: loufe loufest lief liefen liefe geloufen uo: ruofe rilefest rief riefen riefe geruofen Beisp, gibe gibest gibt geben gebet gebent; Imp. gip gebet gebe gebest gebe geben gebet geben; Inf. geben, Part. gebende gap gæbe gap gåben gåbet gåben; Part. gegeben gæbe gæbest gæbe gæben gæbet gæben

§ 10. Unter den Verben der II hat quemen folgendes a verbo angenommen: kum (kom), kumen (komen), kam (kom), kamen (komen), kame (komen), kæme (kæme), komen. If wird im Praeteritum nach langem Vocal ebenso vereinfacht, wie bei den Verben der VI mit a doppelte Liquida: trafen træfe; spien spienen. In III tritt keine Brechung ein, wenn auf den Stammvocal m oder n doppelt oder mit einem anderen Consonanten verbunden folgen: swimmen geswummen, vinden gevunden. In der 1. und 3. Sing. Ind. Praet. haben die Verba der IV mit h hinter dem i anstatt ei — é: zihe — zéch (schrien hat schrei und schré); die von der V mit h, s, z, t hinter in haben anstatt ou — ő: biute — bőt. Ferner wird in IV und V nach kurzem Stamm-

vocal 5 oder f verdoppelt: giuze — guzzen güzze gegozzen; grife — griffen griffe gegriffen; h zu g, s zu r verwandelt: verliuse verlos — verluren verlüre verloren; ziuhe zoch — zugen züge gezogen (doch flinhe floch fluhen flühe geflohen). In VI wird im Praet. h zu g (c) verwandelt: slahe — sluoc sluogen slüege geslagen. houwen der VII angehörig hat im Praet.: hiu hiuwen.

- § 11. In I folgt auf den Stammvocal t, z, s, h, g, b; in II Liquida oder ff, ch, sch, st, ht; in III Liquida doppelt oder mit einem anderen Consonanten verbunden. Vergleiche ausser den obigen Beispielen: lise, sihe; triffe, vihte; bevilhe, hilfe. In VI steht a vor einfacher Muta oder Liquida oder sch: var, wasche; in VII vor doppelter Liquida oder Liq. mit einem anderen Consonanten verbunden: spanne, halte. Die übrigen Verba der VII, sowie die der IV und V sind durch ihre Vocale gekennzeichnet.
- § 12. Die schwache Conjugation bildet wie im nhd. das Praeteritum durch angehängtes te, das Part. Praet. durch t. Ursprünglich stand zwischen Stamm und Endung ein voller Vocal  $(\phi, e; t)$ , welcher mhd. regelmäßig zu unbetontem e geworden ist; nur zuweilen erscheint  $\phi$  im Part. Praet.:  $geworn \phi t$ . Nach kurzer Stammsilbe fällt das e vor te, t gewöhnlich aus: lobte gelobt, wunderte gewundert (dann wird te nach Liquidis häufig zu de: wafende); nach langer bleibt das e: salbete, gesalbet.

Beisp. lone lonest lonet lonen lonet lonent; Imper. lone, lonet lone lonest lone lonen lonet lonen; Inf. lonen; Part. lonende lonete lonetest lonetes lonete loneten lonetet loneten; Part. gelonet Conj. Praet. wie Ind.

- § 13. Die sehr zahlreichen Verba schwacher Conjugation, welche ursp. ein i vor der Endung hatten, haben, wenn es möglich war, Umlaut angehommen: lege legte gelegt; liutere liuterte geliutert. Diejenigen, deren Stämm aus einer einzigen langen Silbe besteht, haben im Praet. und Part. Praet. zwar auch die Formen mit e vor te und t: brennete gebrennet, nehmen jedoch häufiger nach Ausstofsung des e Rückumlaut an: wæne wdnde gewant, rieme ruomte geruomt. Dabei wird vor t Doppelconsonant vereinfacht: fülle fulte gefult, brenne brante gebrant; g geht in c über, ck in h: viege vuocte gevuoct, decke dahte gedaht t oder d wird ausgestossen: vriste vriste gevrist, kinde kunte gekunt; ebenso vo oder j: gerwe garte gegart, wæje wate gewat; bei diesen letzten kann der Umlaut auch bleiben: drõuwe dröute gedrõut; wæte, dræte.
- § 14. A nomala. 1) bin bist ist sin sit (vereinzelt birt) sint. si sist si usw. danehen wese wesest usw. Imp. wis, weset (sit); wesen (sin); wesende; was wære was wæren usw. wære usw. gewesen.
- 2) Praeteritopraesentia d. h. Verba, deren Praes. ein ursprüngliches Praet. ist, jedoch in der 2. Sing. Ind. t oder st annimmt. Ihr Praeteritum bilden sie schwach. gan gönne ganst gan gunnen gunnet gunnen; Inf. gunnen

günne günnest usw. gunde (gonde); günde (gönde); gegunnen und gegunnet.

Danach erban missgönne. Durch eine falsche Ableitung hat das Verbum beginnen neben dem Praet. began auch begunde erhalten.

kan weiss kanst, kunnen; kunne; kunde (konde); kunde (konde); Inf. kunnen tar wage tarst, turren; turre; torste; turret (torste); turren

darf habe nothig darft, durfen; dürfe; dorfte; dörfte; dürfen

mac kann maht, mugen (megen); muge (müge, mege); mohte (mahte); möhte (mehte); mugen

sol solt, suln; sül; solte (solde); Conj. ebenso; suln

weiz weist, wizzen; wizze; wiste (weste, wesse); Conj. ebenso; wizzen; gewizzen touc, 2. Sing.?, tugen; tüge; tohte; töhte; tugen

muoz muost, müezen; müeze; muoste (muose); müeste (müese); müezen

 Aehnliche Bildung hat wellen: ich wil, dû wil (wilt), wir wellen (welln) usw. welle (wolle); wolle (wolde); Conj. ebenso.

- 4) tuon tuost tuot tuon tuot tuont; Imp. tuo tuot tuo tuost tuo tuon tuot tuon; tuon; tuonde tete, dù tæte, wir tdten usw. tæte; getdn.
- 5) stdn (sten) stdst stdt stdn stdt stdnt; Imp. stant stdt std (ste) stdst std stdn stdt stdn; stdn; stdnde stuont; stuende; gestanden und gestdn.
- Ebenso im Praes. gdn; Imper. ganc; Praet. gienc (gie); gegangen und gegdn.
  6) haben contrahiert meistens; han hast hat han hat hant: Coni. habe: Part.
- habende; hate hête hete, dû hæte, wir haten hêten heten; Conj. hæte hête hete; gehabet.
- 7) ldzen wird ebenso contrahiert im Ind. Plur. lân lât lânt, im Inf. lân und im Part. Praet. lân; Praet. liez (lie).
- 8) vâhen und hâhen contrahieren zuweilen den Inf.: ane vân; Praet. vienc (vie), hienc (hie); gevangen, gehangen.
- 9) biten, ligen, sitzen und heben, swern bilden das Praes. schwach, das Praet. nebst Part. nach der I starken: bat, gebeten; lac, gelegen; saz, gesezzen; oder nach der IV: huop, gehaben; swuor, gesworn (seltner geswarn).
- 10) bringen, denken, dunken haben im Praet. brdhte, ddhte, duhte; Conj. brwhte, dwhte, diuhte; Part. brdht, gedaht, geduht.

würken und vürhten nehmen im Praet. o an : worhte, geworht; vorhte, gevorht.

## Declination, Substantiva.

§ 15. Starke Decl. Masc. I Sing. Nom. und Acc. — (e), Gen. es, Dat. e; Plur. N. A. e, G. e, D. en. tac tages tage, tage tage tagen; jegere jegeres jegere, jegere jegere jegeren.

II Sing. ebenso wie I: gast gastes gaste; Plur. mit Umlaut: geste geste gesten.

Neutr. Sing. wie m. Plur. —, e, en: wort wortes worte, wort worte worten.

Zuweilen tritt im Plur. umlautwirkendes er an den Stamm: rat rades rade, reder redere rederen.

Fem. I Sing. durchgängig e; Plur. e, G. und D. en: gabe gabe gabe, gabe gaben; zal zal zal, zal zaln zaln.

II Sing. ohne Endungen oder G. D. mit e, vor welchem, wenn es möglich ist, Umlaut eintritt; Plur. umlautend mit e, D. en: zit G. D. auch zite, Pl. zite D. ziten; kraft, G. D. auch krefte, Pl. krefte D. kreften. Auch ohne Umlaut kommen vor naht (G. Sing. der nahte, D. Pl. den nahten), hant.

- § 16. Schwache Decl. Alle Genera haben N. Sing. e, sonst in allen Casus en; nur A. Sg. n. e wie N. Also N. Sing. m. und f. herre, frouwe, N. A. Sg. n. herze, sonst herren, frouwen, herzen.
- § 17. Anomala. 1) vater, bruoder, muoter, tohter, swester sind im Sing. unveränderlich, im Plur. zuweilen ohne Umlaut. 2) man bleibt unstectiert oder bildet G. mannes, D. manne, Plur. manne, D. mannen. 3) Neben küneginne erscheint auch das unstectierte künegin.
- § 18. Eigennamen flectieren theils stark, theils schwach nach den obigen Paradigmen. Die starken Masculina haben im D. und A. e oder en oder auch gar keine Flexion: Sifrit Sifride Sifriden; die starken Feminina haben im A. auch e: Kriemhilt Kriemhilde, und in allen Casus obl. auch schwache oder flexionslose Form: Kriemhilt Kriemhilden.

## Adjectiva.

§. 19. Alle flectieren stark und schwach (schwach hinter dem Artikel); häufig sind sie auch flexionslos. Die st. Declination weicht vom nhd. nur ab im N. Sing. fem. und N. und A. Plur. neutr. auf in, und im N. A. Sing. n. auf ez.

Beisp. alter altes altem alten, alte alter alten alte

altiu alter alter alte, alte alter alten alte

altez altes altem altez, altiu alter alten altiu.

Zuweilen erscheint im D. Sing. m. und n. die volle Endung eme, im G. Sing. f. und Plur. ere: rôteme, iuwerre (aus iuwerere). Dabei ist besonders bei mehrsilbigen tonloses und stummes e zu unterscheiden: michel gross hat im D. Sing. m. und n. michelme, im G. D. Sing. f. und G. Plur. michelre; eben dagegen ebenem, ebener.

Die schwache Decl. ist gleich der der Substantiva; das nhd. stimmt damit überein, außer im A. Sing. f., welcher mhd. en hat: die schwenen maget.

- § 20. Der Comparativ wird durch angehängtes er gebildet, der Superlativ durch est: edeler, edelest; micheler, michelest. Zuweilen erscheinen im Superlativ die alterthümlichen Endungen öst: vorderöst, und ist: græzist.
- § 21. Adverbia werden von Adjectiven abgeleitet durch Anhängung theils von e: starc starke, wofür bei den Adjectiven auf e Rückumlaut eintritt: veste vaste, schæne schône; theils von liche, lich: trûrecliche, süezlich.
- § 22. Zahlwörter. einer einiu einez, als Attribut im N. Sing. unslectiert; zweine zwó zwei, zweier, zwein; dri n. driu, drier, drien (drin); viere vieriu. Ebenso



flectieren auch vünf, sehs, siben, aht, niun, zehen, einlif, zwelef . . . zweinzic, drizic. Neben hundert erscheint auch hunt.

Ordinalia: érst; ander; die anderen werden durch angehängtes te, nach Liquidis de gebildet: drite, vierde usw.

#### Pronomina.

§ 23. Persönliche. ich min mir mich, wir unser uns uns (alterthümlich unsich). dû (du duo) din dir dich, ir inwer in inch.

Das der III Person hat im G. Sing. sin; sich ist nur A. Sing. und Plur.; für den D. werden die Formen entlehnt von

er sie (siu si) ez (iz), G. m. und n. sin (es) f. ir, D. im f. ir, A. in sie (si) ez. Plur. N. und A. sie (si), G. ir, D. in.

Die Possessiva sind min, din, sin; unser, iuwer; für das der III f. und Plur. wird der G. ir gebraucht; selten erscheint dieser auch slectiert: iren.

§ 24. Das Demonstrativum und Relativum, auch als bestimmter Artikel dienend ist

der diu daz, des f. der, dem f. der, den die daz; der Instrumentalis m. und. n. diu erscheint nur mit Praepositionen verbunden: sit diu. Plur. die n. diu, der, den,

Das Demonstrativum dirre (diser) disiu diz (ditze) hat auch im G. Sing. f. und Plur. dirre.

Das Interrogativum flectiert wer waz, wes, wen, wen waz; Instr. wiu. Aus so wer zusammengesetzt ist swer swaz wer, was auch immer. weder welcher von beiden, welh was für ein sind adjectivisch.

§ 25. Die Nibelungenstrophe besteht aus vier Langzeilen, welche parweise durch stumpfen Reim gebunden sind (aabb). Jede Langzeile wird durch eine Cäsur in zwei Halbzeilen getheilt, welche, wie die mlnd. Verse überhaupt, nach der Anzahl der Hebungen d. h. höher betonten Silben gemefsen werden. Die erste Halbzeile hat 3 Hebungen mit einer folgenden Senkung (minder betonten Silbe): Do wüchs in Niderländen; seltener 4 Hebungen ohne die letzte Senkung: Do hiez sin väter Sigemünt. Die zweite Halbzeile begreift 3 Hebungen: sin müoter Sigelint, in der 4. Langzeile aber 4: beide wäfen ünd gewänt. Das Zahlenschema der Hebungen in der Nibelungenstrophe ist also: 3v + 3. 3v + 3. 3v + 3. 3v + 4.

Die Senkungen zwischen den Hebungen können auch sehlen: stärt unde mære, zuo dém gäste. Ebenso die der ersten Hebung vorangehende, welche Austact genannt wird: dne récken minne. Der Austact kann jedoch auch zweisilbig sein: und en phiengen die géste, sogar dreisilbig: ir wider sägt uns nu ze späte. Beide Halbzeilen nehmen Austact an; so steht zweimal zweisilbiger: nu wer | was der üf dem schilde || vor dem | Wasgensteine saz. Der Austact kann auch umgestellt sein, d. h. hinter der ersten Hebung stehn, so dass er mit der nächsten Senkung zusammen-

stößt; schwebende Betonung stellt dann das richtige Verhältnis her: sidiniu fürbüege, Sifrit der füorte ir einen. Bei zweisilbigem Auftact steht dann die erste Silbe vor, die zweite nach der ersten Hebung: do kömen von Béchekiren, het iemen geseit Eiseln.

- § 26. Ob eine Silbe Hebung sein kann, hängt von ihrer Betonung im einzelnen Worte ab. Estangt dazu 1) eine hochbetonte d. h. Stammsilbe. Fast immer ist dies die erste im Worte; ausgenommen sind besonders die Wörter, die mit den Präpositionen be, ent, er, ver, ge, ze zusammengesetzt sind: ergängen, gevreischen. 2) eine tieftonige d. h. Endungssilbe mit vollem Vocal: küneginne; dabin gehört auch der zweite Theil von Zusammensetzungen: märegräve, mänheit. 3) eine Silbe mit tonlosen e; doch nur entweder als letzte Hebung: Uctén, Hägene; oder wenn eine andere Silbe mit stummen e folgt, und dann auch nur unter gewissen Bedingungen. Wenn nämlich beide Silben demselben Worte angehören, so muss eine Doppelconsonanz hinter dem tonlosen e stehn: trärénde, oder hinter dem stummen e ein n: michélen; nicht träréte, michéler. Wenn dagegen die beiden e verschiedenen Wörtern angehören, so müssen sie wenigstens durch einen Consonanten getrennt sein: sänste gemuot, werden erkant: nicht erlandt ist schämele erclane.
- § 27. Die Hebung darf nie weniger Wortton hahen als die nächstvorangehende Senkung. kréfligé ist falsch, richtig kréflige; ir tûretem muss ebenfalls trûnéten betont werden; hier weicht die nhd. Betonung von der mhd. ab. Das mhd. gestatiet eine Verletzung des Wortaceentes nur bei mehrsilbigen Wörtern, die sonst schwer in den Vers zu bringen wären: márcgrácín, infralíchen. So ist hôchvertíe unerlaubt, erlaubt dagegen hôchvertigen.

Ebenso darf die Hebung nicht an sich geringer betont sein als die folgende Senkung. Man lese also nicht: Hägené von Tronege, sondern Hägene von Tr.; nicht strühté daz märe, sondern strühte daz märe.

§ 25. Hebung und Senkung müßen ein silbig sein; doch kann die Hebung auch bestehn aus einer kurzen Stammsilhe und einer Silbe mit stummem e: túgent; die Senkung aus einer kurzen Silbe mit tonlosem e und einer Silbe mit stummem e: trûrete, kúnde gevölgen.

Oft wird ein tonloses e im Auslaut vor vocalischem Anlaut des folgenden Wortes elidiert: fuorte ir, wie dies zuweilen auch in der Schrift bezeichnet wird: daht af, besonders wenn das folgende Wort in der Hebung steht: an édeler. Zuweilen wird ein e auch apocopiert d. h. vor einem consonantisch anlautenden Worte abgeworfen: ein (eine) schalten. Synalæphe d. h. Verschmelzung tritt ein, wenn auf auslautenden vollen Vocal ein unbetontes e folgt; die einsilbigen Wörter da, ja, do, so, da, na verlieren zugleich ihre Länge: ja erwarp. Auch einfacher Consonant hindert die Synalæphe nicht: do versuchte. Endlich: incliniert d. h. so an das vorhergehende oder folgende Wort angelehnt, dass sie ihren Vocal verlieren, werden: die Präposition ze: zallen, zeinen; das Pronomen der III Person: mohter (mohte er), heten (hete in), dun (du in), kunder (kunde ir), komens (komen si), soldez (solde ez), wilz (wil ez); der Artikel: dougen (diu ougen); dabei kann auch der anlautende Consonant wegfallen: alle en (den), inme, ime (in deme), ûfme oder ûfem (ûf deme), zem (ze dem), zen (ze den), gêns (gên des), skiineges (des k.); oder aber nur der volle Vocal zn verschleifbarem e geschwächt werden: müose dez. Ferner findet Inclination Statt bei der Negationspartikel ne: desn, welche dann den oben angegebenen einsilbigen Wörtern die Länge raubt: jane, sone; und einen Position bildenden Consonanten wegnimmt: ine (ichne). ich verliert sein ch auch in Zusammenziehung mit eg, iu und iuch: i'g, i'u, such. ist wird incliniert in derst (der ist); und zugleich contrahiert in deist, dest (daz ist), wie auch deich aus daz ich, deiz aus daz ez entstehn. Zuweilen ist die Inclination in der Schrift nicht bezeichnet: se allen, si einen.

st. = stark, sw. = schwach, m. = mascullnum, f. = femininum, n. = neutrum; G. = Genitiv, D. = Dativ, A. = Accusativ; (cines, einem, cin) d. = dinges, dinge, dinc; wo im G. au den Stamm des Nominativs ein w autritt oder dessen letzter Consonant verdoppelt oder verändert wird, 1st die Endung mit dem Schlußsconsonanten des Stammes in Klammern beigefügt.

#### A

a Interjection, an Imperative und Partikeln angehängt: neina Nicht doch!

ab, abe Praep. mit D. von; Adv. weg, binab abelouf st. m. Ort, wo das Wild zum Schuße vorlaufen muß

abent (-des) st. m. Abend; sunewenden d. Abend vor Sonnenwende

aber, ab Adv. wieder, nochmals; dagegen; et aber doch wieder, doch noch immer; swie aber wie auch

aver = aber

after Praep. mit D. nach, über — hin; a. wegen dem Wege nach, weg

ahsel st. f. Achsel, Schulter

aht st. f. Schätzung

ahten sw. beachten, erwägen; ein d. ahtet mich etwas kümmert mich, geht mich an

al, flectiert aller elliu allez, vor dem Artikel flectiert und unslectiert allen den, a. einem tac; al den tac; all, ganz, jeder; nach dne irgend ein; G. Plur. aller verstärkt den Superlativ allerwiseste wip; A. Sing. n. allez Adv. immerfort, durchaus; über al insgemein, vollständig; Instrum. alle in mit alle gänzlich

al Adv. dient zur Verstärkung vor Adj. alwär, al eine; vor Adv. al dä dort, alher bis jetzt, al geliche gleichmäßig, insgesammt; vor Praep. al über, al umbe

allenthalben Adv. auf allen Seiten

alrêrst, alrêst = allerêrste Adv. da erst, erst recht

alsam Adv. ebenso; gleichwie als6, alse, als Adv. und Conj. so, ebenso; wie; als alterseine weltverlassen, ganz allein

an, ane Praep. mit D. und A. an, in, zu, auf; an arme im Arm, an gemach füeren zur Rube führen; Adv. an, ein

anders adverbialer G. anders, sonst, im übrigen anderswä Adv. anderswo; anderswohin, nach verschiedenen Seiten

anderthalben Adv. auf der anderen Seite

áne Adv. ledig, mit G. des küneges áne ohne den König, eines áne tuon eines berauben; Praep. mit A. obne, außer; áne daz Conj. ausgenommen daß

anger st. m. Rasenplatz

angest st. f. Bedrängnis, Noth, Gefahr, Sorge angesten sw. in Sorge sein umbe einen angestlich gefährlich, gefahrdrohend

antfanc (-ges) st. m. Empfang antwerc st. n. Werkzeug, Maschine

antwürten sw. eines d. auf etwas antworten; einen a. überantworten, übergeben

ar sw. m. Adler
arbeit, arebeite st. f. Anstrengung, Mühe, Leid

arbeiten sw. sich anstrengen arc (-ges) schlimm, schlecht, nichtswürdig;

st. m. Feindseligkeit armbouge sw. f. Armring, Armspange

arnen sw. ein d. ärndten, die Frucht von etwas empfangen, für etwas büßen

art st. f. Geschlecht, Abstammung asche sw. m.

#### R.

bagen st. zanken

balde Adv. schuell; heftig; b. sagen zuversichtlich behaupten, sich b. vröun sich kühnlich freuen

balt (-des) kühn; rasch

baren sw. auf Bahren legen

barn st. n. Kind (im Verhältnis zu den Eltern)
base sw. f. Vaterschwester

baz Adv. Compar. befser, mehr; bei Praep. und Adv. der Bewegung steigernd: von schare b. ze schare, höher b., näher b.

bedaz Conj. während

béde, beide n. bédiu, beidiu beide; b. — unde Conj. so wohl — als auch

bedenken anom. ein d. auf etwas denken; sich b. überlegen, eines d. sich zu einer Sache entschließen

bevåhen anom. umfalsen, umfangen

bevelhen st. anempfehlen, anvertrauen, übergeben

bevinden st. erfahren, merken

bevollen Adv. völlig

begån anom. ein d. etwas thun, üben, mit einer Sache umgehn

begegene Adv. entgegen

beginnen anom. eines d. etwas anfangen; mit Inf. zuweilen nur Umschreibung für die

(eintretende) Handlung

behaben sw. behalten, behaupten behalten st. bewahren, aufbewahren; einen bewirten

behanden = bi handen

beheften sw. bestricken

behern sw. einen eines d. berauben

behileten sw. behüten: verbüten

beide s. bêde

beidenthalp Adv. auf beiden Seiten

beiten sw. warten

beiggen sw. erwerben

bekennen sw. kennen; erkennen, kennen lernen; bekant haben kennen, wifsen; b. sin offenbar, sichtbar sein; trären ist mir bekant ich traure, mirwirtzürnen b. ich werde zoreig: b. tuon kund thun, offenbaren bekomen st. kommen beleiten sw. begleiten

beliben st. bleiben; unterbleiben

beliben st. bleiben; unterbleiben

benemen st. nehmen; e3 einem b. jemand verhindern

ber sw. m. Bär

berc (-ges) st. m. ze berge aufwärts

bereden sw. besprechen, von etwas reden; beweisen; einen eines d. jemand von einer Anschuldigung befreien

bereit bereit, bereitwillig; Adv. bereite bereits bereiten sw. zurechtmachen; sich dan b. sich zur Abreise vorbereiten

bergen st. verbergen; sichern

berihten sw. zurechtmachen, herrichten

berinnen st. überströmen

bern st. tragen; gebähren; wol geborn edel beruochen sw. einen sich um jemand bekümmern, sich eines annehmen

bescheiden st. auseinandersetzen; zuweisen; erzählen; auslegen

bescheidenlichen Adv. bestimmt, deutlich; verständig, klug

beschirmen, beschermen sw. durch Parieren beschützen; abwehren

beschouwen sw. schauen; einen ein d. b. lazen einem etwas beweisen

besenden sw. durch Boten zu sich rufen; sich
b. die Lehnsleute bernfen

beserken sw. in den Sarg legen

besliezen st. ein -, um -, verschließen

besorgen sw. mit Sorge bedenken besperren sw. zusperren

besperren sw. Zuspetter

bestán anom. bleiben; ausbleiben; tót b. auf dem Platze bleiben; ein d. bestát mick geht mich an, gehört mir; einen b. angreifen, oft mit strite b.; ein d. b. bestehn, die warte b. den Anstand besetzen

beste Adv. am besten

bestiften sw. einrichten

besunder Adv. besonders, abgesondert

beswaren sw. mit Sorge, Trauer erfüllen, bekümmern, kränken

bete st. f. Bitte

betiuten sw. deutlich machen, erklären betrüeben sw. trübe machen; erzürnen bette st. n. Lager zum Sitzen öder Liegen

bettedach st. n. Bettdecke

bettewät st. f. II Bettvorhänge, under die b. unten an die Bettvorbänge

betwingen st. bezwingen, ein d. an einem jemand zu etwas zwingen

bewarn sw. behüten, beschützen, eines d. vor etwas; ein d. verhüten; bewart gesichert; an zühten wol b. in Austand untadelig

bewegen st. sich eines d. sich einer Sache entschlagen, sich von etwas lossagen

bewenden sw. zuwenden, geben; bewant geartet, sich befindend, ansschlagend; ze sorgen b. sorgenvoll

bewisen sw. zurechtweisen, belehren, eines d.
über etwas

bezeigen sw. bezeichnen, anzeigen bezimbern sw. banen, bereiten

bezite = bi zite bei Zeiten, bald

bezoc (-ges) st. m. Unterfatter

bi Praep. m. D. bei, mit; bi einem wesen mit einem verkehren; wunder bi ungefuoge Wunderbares und dabei Ungeheures

biderbe tüchtig, edel

bieten st. bieten, anbieten; ein d. an einen b.
einem etwas anbieten; genäde b. Dank
sagen; lougen b. läugnen; die hant b. mit
Handschlag versprechen; sich einem ze
füezen b. einem zu Füßsen fallen; inständig
bitten; huldigen

bilde st. n. Bild, Zeichen

billiche Adv. mit Recht, von Rechtswegen

binden st.; den helm åf b. den Helm, der mit Riemen am Kinn befestigt wurde, aufsetzen; zeite åf b. aufspannen

birge st. n. = gebirge

biten anom. bitten, gebieten, befeblen; eines d.
um etwas bitten

biten st. warten, eines d. auf etwas bitterlichen Adv. schmerzlich, ingrimmig blicken sw. blitzen; blicken blide Adi, und Adv. froh: freundlich

blög entblößt, besonders von Kleidern oder Waffen

bluotvar (-wes) blutgefärbt
base niedrig, verächtlich, schändlich, schlimm;
Adv. baslichen übel, schlimm

borte sw. m. Band von Seide oder Goldfaden botenbröt (-des) st. n. Lohn für überbrachte Nachricht bouc (-ges) st. m. Ring, Spange bözen sw. klopfen, pochen, schlagen bracke sw. m. Spürhund

bracke sw. m. Spurhund

brant (-des) st. m. II Feuerbrand; Brand brechen st. intrans. brechen; dringen; trans. brechen, reifsen; den wurf mit sprunge

brechen, reifsen; den wurf mit sprung über das Wurfziel hinausspringen bresten st. brechen (intrans.)

briefen sw. niederschreiben

brîs s. prîs

brüeven sw. zurechtmachen, rüsten

brunne sw. m. Brunnen, Quelle

brünne, brüneje st. f. Panzerhemde aus Stahlringen

brût st. f. II Braut, junge Frau

brûtmiete st. f. Brautloba, Mitgift

buckel st. m. sw. f. halbkugelförmiger Erzbeschlag in der Mitte des Schildes

bilezen sw. ein d. ein Uebel, einen Mangel beseitigen, abstellen, einem eines d. jemand von etwas befreien

buhurdieren sw. den buhurt reiten

buhurt st. m. ritterliches Kampfspiel, wobei man in Scharen mit Speeren auf einander ansprengte

buneiz s. puneiz bunt Adj.; als Subst. eine Art Pelzwerk

burc (-ge) st. f. II Burg; Stadt busûnen sw. posaunen

#### C. s. K.

### D.

dd Adv. da, dort; wo; auch dnrch Attraction -dar da dahin wo ; im Eingang erläuternder Antworten: demonstrativ vor Ortsbestimmungen mit Praep .: dd ze Becheldren; vor Adv. und Praep. um diesen demonstrative oder relative Beziehung zu verleihn: då bî daneben, dá mite, von, zuo; dar vor Vocalen und einigen Consonanten: dar an, in, inne, über überdies, umbe, under dabei, darüber, nach, zuo außerdem, dahin, darauf; abgeschwächt der: derfüre, davor, und syncopiert drunder; zuweilen anstatt eines persönlichen Pron.: die minneclichen davon von welcher . . im geschach; verstärkend bei Prop. relat. die er da hete gewunnen, swer der

dagen sw. schweigen

dane st. m. Dank; d. han Lob und Preis erhalten; habe danc! gut gemacht

danne, denne, dan Adv. dann; alsdann; also; nach Comparativen: als; in Conditionalsätzen mit oder ohne ne: anßer: ich envolde iu danne liegen außer wenn ich löge dannen, dan Adv. binweg, von da, fort

dannoch Adv. noch immer, noch; beim Praet. damals noch

danwert Adv. wegwärts, hinweg
dar Adv. dahin, dazu, her; wohin, wozu; mit
Attraction == dar da s. werben

declachen st. n. Bettdecke

degen st. m. (Knabe) Held

degenheit st. f. II Heldenhaftigkeit, Tapferkeit degenliche Adv. heldenhaft

degenliche Adv. heldenhaft dehein, hein, kein irgend ein, kein; deheiner nie keiner je

deiswar - daz ist war wahrbaftig

denken anom. denken, gedenken; eines d. etwas sich vornehmen; mit Inf. oder ze und Inf. wollen

der diu daz 1) Pron. demonstrativum: dieser, der; zuweilen unmittelbar hinter dem Subst.: Sifrit der fuorte ir einen; nach dem Sinne construiert: swaz ich fröuden hete diu liget; 2) relat. welcher, der; zuweilen - demonstr. und relat. ane dies (die die es) é pflagen; mit Attraction: alles des ich ie gesach (des daz); wenn jemand: der sin hete gegert ze koufen .. was er wol wert; 3) Artikel; der; zuweilen mit st. flectiertem Adjectiv, besonders dem Pron. poss.: die mine mage; nach dem Subst. mit dem Adj .: golt daz rôte, mit dem G .: phant daz Kriemhilde; vom Subst. durch den G. getrennt: das Siglinde kint; mit Auslassung eines Subst.: der (fürste) von Spane; die (helde) von Berne: vor pradicativem Adj.; Etzel was der kilene. Casus als Partikeln: Acc. Sing. n. daz in Inhaltssätzen, Folgesätzen: so dafs, in Absichtssätzen: damit, in Ausrufesätzen: daß doch; mit Praep. durch daz deshalb weil, damit; mit Zeitadv. ê daz bevor, unz daz bis; G. des deshalb, darüber, darauf, dazu; Instrum. div nach Partikeln und in

deste, dester (= des diu) um so mehr, desto deweder irgend einer von zweien; keiner von beiden

dicke, dike Adv. oft

dienen sw. dienen, ein d. durch Dienst erwerben, vergelten

dienest st. m. und n. Dienst, Dienstwilligkeit dienstlichen, dienstlich dienstbar, dienstbeflisen diet st. f. II Volk, Leute

diezen st. schallen dinc (-ges) st. n. Sache

dingen sw. Vertrag schließen

dishalben, dishalp Adv. auf dieser Seite

diu st. f. Dienerin, Magd dő, duo Adv. und Conj. da; als

doch Conj. doch, in Concessivsätzen: auch doln sw. dalden, leiden

don st. m. II Ton, Melodie, Lied

dőz st. m. II starker Schall

dráte Adv. eilig, alsbald

dræjen sw. wirbeln dringen st. einen drängen

dröuwen sw. drohen

dulden, dulten sw. erleiden, erfahren dunken anom. einen dünken, scheinen duo == dő

durch, durh Praep. mit A. durch; wegen, zu, um — willen, aus (Beweggrund)

durfen anom. eines d. bedürfen; mit Inf. nothwendig haben, Ursache zu etwas haben; brauchen; dörften nimmer bestån thäten befser nicht anzureifen

dürkel durchbohrt, durchlöchert

### E.

ê Adv. früher, vordem; Conj. auch mit daʒ bevor, ehe, lieber als daſs
é st. f. Gesetz: Stand

ebene Adv. gleichmäßig, ruhig; so eben; in eben einem neben eberswin st. n. Eber

éhaft gesetzmäßig; begründet, wahrhaft eigen eigen; hörig, leibeigen: eigen man

einer einiu einez Zahlwort; unflectiert in ein ander einer dem, den andern; einer nihl nicht ein einziger; min eines hant ich allein; 2) unbestimmter Artikel, auch im Plur. gebraucht: ze einen sunewenden; zuweilen wo wir den bestimmten Artikel setzen an einen sant an das Ufer, grüener dann ein gras als das Gras; vor Superlativen mit dem bestimmten Artikel verbunden: ein der allerbeste einer der allerbesten

eine Adv. allein, einsam; eines d. beraubt einer

Sache, ohne etwas
einic (-ges) cirizig
einst = eines adverbialer G. einmal
eislich schrecklich, furchtbar
ecke st. f. Schneide, Schärfe

elch st. m. Elenthier

ellen st. n. auch Pl. (Eifer) stürmische Kraft, Tapferkeit

ellende fern von der Heimath, fremd, verbannt, unglücklich; st. n. Fremde, Verbannung ellenhaft, ellenthaft stürmisch, muth- und kraft-

voll

en s. ne

onbern st. eines d. ohne etwas sein, nicht haben enbieten st. sagen laßen, bi einem durch jemand; dienst e. Dienstbereitschaft melden laßen

enbîzen st. (bin enbizzen) Mahlzeit halten end ==  $\hat{\theta}$ 

ende st. m. und n. Ende; an dem e. zuletzt; unz an den e. bis zuletzt; oft ein e. das Ende, eines d. an ein ende kumen vollstündig erfahren, ein e. geben eines d. vollstündig erzühlen; an allen e. nach allen Seiten hin; viern enden an vier Enden

endelichen, endeclichen Adv. vollständig, sicherlich

enden sw. vollenden ener = jener

enein Adv. zusammen

engegene, enkegene Adv. entgegen

engelten, enkelten st. eines d. für etwas entgelten, büßsen, Nachtheil von etwas haben

engestlich gefahrvoll engiezen st. ausgiefsen

onhant, enhende Adv. in der, in die Hand enheinez == ne deheinez

enmitten Adv. inmitten, in der Mitte enouwe Adv. stromabwärts

enpfähen anom. empfangen, aufnehmen, willkommen heißen in ein lant enphelhen st. anempfehlen enphinden st. eines d. etwas merken, fühlen

ensamt Adv. zusammen enthalten st. sich Halt machen, halten

enthalten st. sieh Halt machen, halten entladen st. ausladen

entrihten sw. in Unordnung bringen entrinnen st. entfliehen

entriuwen Interj. traun, wahrhaftig entsliezen st. aufschließen, öffnen

entsliezen st. aufschlielsen, öffner entsweben sw. einschläfern

entwäfen (eigentlich -fenen) sw. die Rüstung abnehmen

entwesen st. eines d. ohne etwas sein

entwichen st. weichen, einem üz helfe von eines Vertheidigung

enzünden sw. anzünden

er siu e5 Pron. der III Person, im D. im, ir, in auch reflexiv. e5 als unbestimmtes Subject bei Impersonalien; bei invertierten Sätzen der III Person vorausgeschickt; vor Nennung des Namens: ich bin5 Hagene; als unbestimmtes Object s. e5 vriden, silenen, vol tuon u. a.

er vor Namen und Titeln = her

erarnen sw. = arnen

erbarmen sw. einen, einem jemand zum Erbarmen bewegen

erbeit = arebeit

erbeiten sw. eines jemand erwarten erbeizen sw. vom Pferde absteigen

erbieten st. erweisen, ez einem güetliche, minneeliche einem Freundlichkeit erweisen erhinden st. losbinden

erbiten anom. durch Bitten erlangen erbiten st. warten; eines, eines d. jemand, etwas erwarten

erbrinnen st. anbrennen (intrans.)

erbunnen anom. einem eines d. einem etwas missgönnen

erbiirn sw. erheben

erdiezen st. erschallen; von lebenden Wesen: aufschreien, brüllen

erdürsten sw. verdursten erdwingen s. ertwingen

ére st. f. oft Plur. Ansehn, Ruhm, besonders Kriegs - und Siegsruhm; Herrlichkeit; Pracht; nåch éren auf ehrenvolle Weise, in Ehren ervarn st. erforschen, an einem bei einem ervellen sw. fällen, niederhauen ervinden st. gewahren; kennen lernen, erfahren: bi einem durch jemand errollen sw. den muot die Lust befriedigen erfüllen sw. Kleider: mit Pelz füttern erfür = herfür ergahen sw. ereilen ergán anom. ergehn, geschehn; enden, ausergetzen sw. einen eines d. (ein d.) jemand etwas vergelsen machen, für etwas entschäerheben anom. aufheben, anfangen; mit erhabner Arbeit verzieren erhellen st. erschallen, tönen erhæren sw. hören erholn sw. sich sich aufraffen, wieder erheben erhousen sw. st. aufhauen eriteniuwen sw. erneuen erkennen sw. kennen; erkennen; erkant bekannt, erprobt; üzerkant = üzerkorn erkiesen st. auserschn, auserwählen, üzerkorn auserlesen erkrimmen st. mit den Krallen zerhacken erkunnen sw. erforschen, erfahren erküelen sw. abkühlen, kühl machen erkuolen sw. kühl werden erlazen st. einen eines d. einem etwas erlaßen érlich ehrenvoll, ansehnlich, vortrefflich; Adv. erliuten sw. laut werden; von Hunden: zu bellen beginnen erloufen st. im Lauf erreichen ermanen sw. einen eines d. jemand an etwas ermordern sw. ermorden ernern sw. am Leben erhalten erniuwen sw. erneuen: sin vart wart erniuwet von heizem bluote naz seine Fährte ward frisch bedeckt, frisch begoßen mit beißem, nafsen Blute ernslichen = ernestlichen errechen st. vollständig rächen erreizen sw. aufreizen erschellen st. erschallen erschrecken st. und sw. erschricken sw. erschrecken, in Schrecken gerathen

ersmielen sw. zu lächeln anfangen ersprengen sw. zum Springen bringen, auferst, Ordinale der Einzahl ; zem ersten zuerst ; erste Adv. erst, zuerst ersterben st. sterben erstriten st. durch Streit erlangen, bewirken ertoben sw. zu rasen beginnen, des muotes im Geiste: ertobt rasend geworden ertwingen, erdwingen st. erzwingen, zwingen erwagen sw. sich bin und ber bewegen erwegen sw. bewegen, erregen erwenden sw. zum Abstehn bringen; eines d. von einer Sache abbringen; ein d. abwenden erwern sw. abwehren erwihen st. ermatten erwinden st. abstehn, umwenden; eines d. von einer Sache ablafsen erzeigen sw. zeigen, aufweisen erzenie st. f. Arzneikunst erziugen sw. beweisen, zeigen erziinden sw. entzünden, entslammen erzürnen sw. zornig werden et, ot Adv. nur; eben, doch eteslich, etelich mancher, irgend einer ettewenne Adv. irgend ein Mal F. V.

ersehen st. gewahren, merken

våhen anom. falsen, ergreifen, gefangen nehmen; ane v. anfangen; vahe zuo mir ziehe an mich val (-les) st. m. II. Fall; der tætliche v. der válandinne st. f. Teufelin valant (-des) st. m. Teufel valde st. sw. f. Einschlagtuch, Tuch zum Einschlagen von Kleidern valsch falsch, treulos; st. m. Falschheit, Treulosigkeit rane sw. m. vanke sw. m. Funke var (-wes) farbig, gefärbt; nach einem d. von var st. f. Nachstellung; einem ze vare zu eines Verderben, gegen jemand varn st. sich fortbewegen: fahren, ziehn, rei-

sen: varende bernmziehend, v. diet wan-

dernde Sänger; mit einem v. mit einem umgehn, mit einem d. mit etwas verfahren; släfen v. schlafen gehn; ich bin gevarn mir ist es ergangen

vart st. f. II Fahrt, Weg; Spur vaste Adv. fest, dicht, nahe; stark

vedere sw. f. Feder; Plur. flaumiges Pelzwerk vehten st. fechten, kämpfen; ane v. beunruhigen

veige dem Tode bestimmt, verfallen; eben getödtet; Adv. veicliche hinfällig vellen sw. fällen, zu Falle bringen velschen sw. fälschen; gevelschet varwe

Schminke
venster st. n. Fenster, Fensteröffaung
verch st. n. innerstes Leben, Sitz des Lebens
verchbluot st. n. Lebensblut, Herzblut
verchgrimme so withend, dass esans Leben geht
verchtief tief bis aus innerste Leben
verchwunde sw. f. Todeswunde
verchwund (-des) todwund

verdagen sw. verschweigen, einen ein d.; verdaget sin eines d. mit etwas verschwiegen sein, zurückhalten

verdenken anom. sich sich bedenken, vorsehn verdienen sw. (durch Dienst) erwerben, vergelten; sich verdienen

verdiezen st. austönen, verhallen verdriezen st. mich verdriuzet mir wird zuviel; eines d. etwas fällt mir lästig

verenden sw. zu Ende bringen, vollenden vervähen anom. einen fördera, einem helfen verge sw. m. Fährmann

vergezzen st. eines d. etwas vergefsen vergfiseln sw. einen verpfänden, zum Pfande geben

verheln st. einen ein d. einem etwas verheimlichen

verhouwen st. in Stücke hauen; verwunden, erschlagen

verjehen st. eines d. etwas aussagen, bekennen; versprechen; einem eines d. einem etwas nachsagen, zugestehn

verirren sw. irre führen, einen eines d. berauben

verkéren sw. verändern, umwandeln verkiesen st. ein d. aufgeben; üf einen einem verzeihen

Martin, Gramm. u. Gloss.

verklagen sw. einen zu beklagen aufhören, verschmerzen

verlägen st. loslafsen; unterlafsen; lafsen, verlafsen

verliesen st. verlieren, verderben; nutzlos thun verligen anom. liegend versäumen

vermelden sw. verrathen

vermezzen st. sich das Maß seiner Kräfte zu hoch anschlagen, eines d. sich einer Sache erkühnen

vermiden st. ein d. unterlaßen

rernemen st. erfahren, hören, umbe einen von einem

ferrans Zeug von Seide oder Wolle

verre fern, entfernt, weit; Adv. fern, weithin, verre dan; bei Comparativen: weit; Superl. verrist Adv. in der weitesten Ferne

verrihten sw. aus der Ordnung bringen; verstören

verrücken sw. aus der Stelle bringen, verrücken

versagen sw. abschlagen; einem v. oder dienst v. Dienstbereitschaft aufkündigen

verschrenken sw. mit Schranken umziehn verschröten st. zerhauen

versehen st. sich vermuthen, eines d. auf etwas rechnen

versinnen st. ein d. merken, sich sich besinnen, entschließen; sich eines d. sich einer Sache bewust sein, etwas bemerken

versitzen anom. ein d. sitzend, wohnend versäumen

versmåhen sw. einem geringfügig vorkommen, gleichgiltig, zuwider sein

versniden st. durchschneiden, verwunden versolden sw. besolden, beschenken

versoln sw. verschulden, verdienen; die Schuld abtragen, vergelten

versprechen st. verreden, abweisen

verstån anom. warnehmen, bemerken; ze arge als Feindschaft auslegen; sich v. verstehn, sich besinnen, eines d. bemerken; Part. verstån verständig

versteln st. wegstehlen

versuochen sw. versuchen, erproben; besonders: durch Angriff und Kampf sich mit jemand messen; ez an einem v. sich an jemand machen

verswenden sw. verschwinden machen völlig, ganz, bis zu Ende: volsprechen ausverswenken sw. wegschwingen, gabe freigebig reden, vol komen bis hin gelangen austheilen vertragen st. hingehn lafsen, ertragen vertuon anom. verbrauchen, weggeben verwenen sw. sich eines jemand zu finden hoffen verweisen sw. verwaisen, berauben verwenden sw. hinwenden, hingeben verwieren sw. einlegen verwinden st. verschmerzen verwizen st. zum Vorwurf machen verzagen sw. von einer That abstehn, zurückganz, durchaus weichen verzihen st. aufgeben vesten (-enen) sw. befestigen, versichern, zusichern vezzel = schiltvezzel viant, vient, vint (-des) st. m. Feind; Compar. an einen vor einem vinder feindseliger vorhtlich furchtbar videlare st. m. Fiedler, Geigenspieler videle sw. f. Fledel, Geige einer Sache vil Adj. nur im unflectierten n. vorhanden; mit vrevellichen Adv. kühn G. wo wir: viel adjectivisch gebrauchen: vil der riche viele Reiche; Adv. sehr, vor Compar. viel vinden st. finden, antreffen, erfahren, ein d. an einem an und von einem rremden sw. meiden vingerlin st. n. Fingerring vride st. m. Frieden vinster st. f. Finsternis viuwerstat st. f. II Fenerstätte schützen vlegen vlehen sw. demüthig und inständig bitten, fleben vliesen = verliesen vliezen st. fließen, schwimmen, vom Waßer getragen werden flinsherte kieselsteinhart vliz st. m. Eifer, Sorgfalt; ze flize eifrig, sorgflizecliche, -lich Adv. eifrig, sorgfältig schaft flizen st. auch sich fl. eifrig sein; eines für jemand sorgen, eines d. etwas eifrig betreihen vloite sw. f. Plöte; vloitieren sw. Flöte blasen

vluot st. f. I und Il Flut, strömendes Wasser; bî

voget, vogt, voit st. m. Vormund, Verweser,

vol (-les) Adj. voll, vollständig; vol. vollen Adv.

vluz (-zes) st. m. II das Fliefsen, Strömen

der fluote am Strande

Schirmherr, Fürst

volc st. n. Volk : Heer, Heerschar volgen sw. folgen, begleiten, einholen; auch mite v.; eines d. v. in etwas gleichkommen : folgsam sein, befolgen volle sw. m. Fülle, Vollständigkeit; iuch enduhte niht der v. an euch schien es nicht genug zu sein mit; mit vollen in Fülle, volleclich Adj. und Adv. völlig, vollecliche Adv. volziehen st. eines d. etwas ausführen von Praep, mit D. von, von - her, von - weg, von - heraus, aus, wegen vor Adv. vorn; vorher; Praep. mit D. vor vorhte st. f. auch Plur. Furcht, ze einem oder vragen sw. eines oder eines d. nach einem, vreischen st. erfahren, vernehmen freislich schrecklich, gefährlich; Adv. freisvremde, vrömde fremd, fern, unbekannt, selten vriden sw. ez v. Frieden schaffen; einen v. bevriedel st. m. Liebster, Geliebter vristen sw. unversehrt erhalten vrithof (-ves) st. m. Vorhof, Kirchhof vriunt (-des) st. m. (N. und A. Plur. vriunt) Freund, Verwandter, Gefolgsmann vriuntlich freundlich; Adv. friuntliche in der Weise eines Freundes, gütlich vriuntschaft st. f. II Freundschaft, Verwandtvro Adj. und Adv. froh, eines d. über etwas vron dem Herren, besonders Gott gehörig, heilig vröude st. f. oft Plur. Freude, Vergnügen vröuwen, vreuwen sw. erfreuen; sich eines d. sich über etwas freuen vrouwe, vor Namen: vrou sw. f. Herrin; Dame, Fran friieje, fruo Adv. früh

vrum, im Reim auch vrun st. sw. m. Vortheil, Nutzen

vriimekeit st. f. Tüchtigkeit

vrumen sw. fördern, schicken, schaffen; einem helfen; mit prädicativem Adj. machen; töt fr. todtschlagen; vallen frumen zu Falle bringen

füegen sw. trans. verbinden, einem ein d. zu Theil werden lassen, bescheren; mit Inf. oder Nebensatz: bewirken; sich f. sich ereignen

vüeren sw. führen, bringen, trageu ruoge st. f. Anstand; Kunstgeschicklichkeit fuoz st. m. II Fuls, einen f. einen Fuls breit; an den f. gån dicht vor jemand hintreten, für die füeze in den Weg treten

für Praep. mit A. vor, zu, gegen, vor — hin, vorbei an; anstatt; Adv. vorwärts, hervor, voraus, vorüber

fürbaz Adv. weiterhio, fürderhio värbüege st. n. Brustriemen der Pferde vürewise Adv. vergeblich fürgespenge st. n. Spange vor der Brust vürhten anom. ein d. und eines d. furt st. m. II Fort

### G.

gách (-hes) und gæhe Adj. und Adv. eilig; mir ist gách ich babe Eile, bin eilig, eifrig; adverbialer G. gáhes eilig

gadem st. n. Gemach, Zimmer

gagensidele st. n. Sitz gegenüber (dem Wirthe), Ehrenplatz

gåhen sw. eilen; eines d. beschleunigen gån, gén anom. gehen, kommen; mit Inf.: um zu, an ein d. etwas beginnen, angreifen; abe gån eines d. von einer Sache abstehn; umbe gån bergehn, sich wenden

gar (-wes) fertig, bereitet, gerüstet; Adv. ganz, vollständig, insgesammt

garzún st. m. Fnísknappe, Page

gast st. m. II Fremder, besonders fremder Krieger

ge- tritt vor Verbalformen, die nieht mit Praepositionen zusammengesetzt sind, verstärkend und die Handlung abschliefsend; verleiht daher dem futurischen Praes. die Bedeutung des Fut. exact., dem Praet. die des Plusquamperfects: obe dir got gefüeget wenn dir Gott beschert haben wird; dö die wegemüeden ruowe gendmen sich Ruhe bereitet hatten; sehr häufig vor Inf. die von den Praeteritopraesentien abhängen: kunde gevolgen

gebære, gebærde st. f. Gebührde, Betragen, Haltung

gebären sw. sich benehmen

gebende st. n. Bande; Kopfputz der Frauen gebielen st. beschlen; antreiben; anbieten; studz, swie ir gebietet was, wie es euch beliebt; got sol gebieten möge fügen; aller miner eren der got an mir gebot die Gott mir verlieh

gebreste sw. m. Mangel

gebresten st. gebrechen, mangeln; mir gebrist eines d. oder an einem d.

gedanc st. m. das Denken gedigene st. n. Schar der degene, Rittergefolge gedinge sw. m. st. n. Hoffaung; Vorsatz

gedrane (-ges) st. m. Gedränge gewähen st. intr.: eine Richtung nehmen, näch

dem künne nicht aus der Art schlagen gever (-wes) gefürht, farbig; lieht g. hellfarbig gevelle st. n. abschüßige oder durch umgestürzte Bäume, herabgerollte Felsen unwersame Gerend

geverte st. n. Artzuvarn, Ausrüstung, Ausschn gefügele st. n. Gevögel, Vögelvolk

gegen, gein, gén Praep. mit D. gegen, gegenüber; Adv. entgegen

gehaben sw. halten, vor g. vorenthalten; sich g. sich befinden

gehaz (-zes) feindlich, feindselig geheiz st. n. Versprechen

gehilze st. n. Schwertgriff gehünde st. n. Hundeschar

gejeide st. n. Jagd; Jagdbeute

gelangen sw. verlangen, sich eines d. gel. läzen sich nach einer Sache gelüsten lafsen

geleben sw. leben, ein d. erleben geleite st. n. Geleit, Schutz, Begleitung gelf, gelph übermüthig, frech; st. m. Ueber-

muth
gelich, eines g. einesgleichen; Adv. ge-

liche gleichmäßig; g. ligen auf dem gleichen Spiele stehn

gelichen sw. sich gleichkommen gelouben sw. glauben; sich eines d. etwas aufgeben, von einer Sache abstehn gelt st. m. und n. Zahlung, Ersatz; Pfand gelten st. zurückgeben, bezahlen gemach st. m. Ruhe, Bequemlichkeit gemahele st. f. Verlobte, Gemahlin gemeine gemeinsam, allgemein; Adv. insgemeit froh, freudig; ansehnlich, stattlich; anch gemelich lustig, scherzhaft gemuot gesinnt, gestimmt; hochg, frohsinnig, freudig gên s. gegen; s. gân genade st. sw. f. Herablassung, Huld, Güte; in der Anrede elliptisch: ihr seid gütig, ich danke, oder: seid gnädig, ich bitte; daher genade sagen Dank sagen zenædeclichen Adv. huldvoll genesen st. mit dem Leben davon kommen, am Leben bleiben genieten sw. sich g. eines d. sich an einer Sache sättigen, erfreuen geniegen st. eines d. von einer Sache Nutzen oder Genuss haben; auch ironisch: für etwas büßen; genozzen han von Hunden, die ein Stück Wildbret bekommen, um die Fährte desto eifriger zu verfolgen genate eifrig, eines d. begierig nach; Adv. genôte eifrig, fleifsig, heftig genog st. m. Standesgenosse, eines g. einem an Würde gleich genuoc (-ges) genug, Plur, hinreichend viele gepiuze st. n. Stofs, Schlag ger gir st. f. Begierde, Verlangen, mir ist g. ich strebe ger gere st. und sw. m. Spiels zu Wurf und Stofs gere sw. m. Schols, Saum des Kleides gereht geschickt, bereit gereite st. n. Reitzeug gern sw. eines d. begehren, an einen und ze einem von einem gerne Adv. mit Vergnügen, gern, leicht; Compar. gerner lieber, mit mehr Lust

gerwen sw. rüsten

gesæze, st. n. Sitz

geschehen st. einem geschiht wird zu Theil; anch: jemand thut geselle sw. m. Gefährte, Freund gesellen sw. sich sich mit einem Gefährten verhinden gesellicliche Adv. zu, in Gesellschaft gesidele st. n. Einrichtung zum Sitzen gesinde st. n. Dienerschaft; Kriegsgefolge; sw. m. Gefolgsmann gesiune st. n. Gesicht gesmide st. n. Geschmeide, Reitzeug gespan, gespenge st. n. Spangen an der Rüstung gestán, gestén anom. stehn bleiben, bleiben, unterbleiben; eines d. gegen etwas Stand halten; einem g. zur Seite treten, beistehn; einem eines d. einem bei einer Sache helfen, etwas erlauben gesteinet mit Edelsteinen besetzt geströut hin und wieder aufgesetzte Stücke Pelzwerk getiirstic (-ges) kühn getwerc (-ges) st. n. Zwerg gewafen st. n. Rüstung, Waffen gewate st. n. Kleidung gewahs scharf gewalt st. m. Gewalt, Herrschaft, Befehl; Gewaltthätigkeit gewaltic (-ges) mächtig, eines d. g. sin über etwas gebieten gewerbt st. m. Geschäft, Werbung gewerlichen Adv. wehrhaft; = gewarlichen behutsam gewinnen st. ein d. erwerben, erlangen : holen : an einem einem abnehmen, abgewinnen; einen von einem d. abbringen gewonheit st. f. II Gewohnheit, Sitte gewonlich der Sitte gemäß gewürhte st. f. gewürkte Arbeit gezierde st. f. Schmuck gezimber st. n. Gebäude geziuge sw. m. Zenge gezogenlich wohlerzogen, anstandsvoll; Adv. gezogenliche gige sw. f. Geige gisel st. m. Kriegsgefangner, Geisel glanz glänzend; st. m. Glanz goltvar (-wes) goldfarbig

goltraz (-zes) st. n. goldenes Gefäß

gotes arm ganz arm gouch st. m. Kuckuk; Bastard goume st. f. prüfende Aufmerksamkeit; g.

nemen eines auf jemand Acht geben grd (-wes) grau; Subst. Grauwerk, Art Pelzwerk

gram feindlich

gremelich grimmig, schrecklich; Adv. gremeliche, grimeliche

grimme Adj. und Adv. grimmig, zornig; st. f. Grimm, Zorn

grise grau, greis, alt

griulich grausig, grauenerregend

gróz dick, stark ; Adv. gróze sehr

græzlich groß, Adv. græzlichen sehr, gewaltig grüezen sw. ansprechen, begrüßen

gunnen anom. gerne sehen; einem eines d. einem etwas gönnen, wünschen; einem ein d. ze tuonne gestatten, erlauben

guot gut, tüchtig, förderlich; freundlich; aus gutem Geschlecht; guote liute Kranke und Arme; Adv. güetlichen freundlich; guot st. n. Habe, Gut; gute Absicht

# H.

habe st. f. Habe; Hafen

haben sw. halten; Af haben eines d. inne halten mit; anom. haben; h. für für — halten; den tôt an der hant h. sicher haben, sterben müßen

hæle st. f. Hehl; h. hån eines d. etwas verbeimlichen

haven st. m. Topf

halpswuol st. n. unbekanntes Thier

halsperc (-ges) st. m. Panzerbend mit Kappe halt Adv. und Conj. vielmehr; in Concessivsätzen: auch immer

handeln sw. verfahren, einen behandeln

hant st. f. II Hand; als Umschreibung: Sifrides
h. = Sifrit; ein h. zer hant, zen handen,
ze sinen handen ein Held durch seiner
Hände Kraft; zuo eines handen stån einem
unterthänig sein; einen under die hende
nemen vornehmen um zu überreden; aller
hande aller Art

harm st. m. Hermelinthier harnas (harnasch) st. n. Harnisch harnaschvar (-wes) vom Harnisch gefärbt, schmutzig

harte Adv. stark, sehr

haz (-zes) st. m. Hafs, Feindseligkeit

heben anom. heben, erheben, anfangen; sich h., sich an heben aufangen, sich ü5, dan heben wegziehn, sich an ein d. heben zu einer Sache außrechen

hei, hey Interj. vor Ausrufen

heiden st. m. Heide

heil st. n. Glück

heim adverbialer A. nach Hause; heime D. zu Hause

heimgesinde st. n. Hausdienerschaft, eigenes Gefolge

heimliche st. f. Heimlichkeit, Vertraulichkeit; in h. unter Vertrauten

heimliche Adv. heimlich, vertraulich

heimuot st. n. Heimat

heizen st. nennen; genannt sein; mit Inf. oder A. und Inf. befehlen; einen liegen h. sagen, dafs jemand lügt

helde, der = hel[n]de Part. Praes. der (sich) verbergende, verborgne

helfe st. f. Hilfe; Gefolge, Heer in eines Dienst helfen st. einen und einem; einem eines d. verhelfen zu, helfen bei

helflich hilfreich

hellen st. hallen, tönen

helm st. und sw. m.

helmevaz (-zes) st. n. Helm

helmgespan st. n. Helmgespänge, Helmbänder helmhuot st. m. Helm

helmschin st. m. Helmglanz

heln st. verhehlen, verbergen, einen ein d. verheimlichen

helt (-des) st. m. (Schützer) Held, tapferer Krieger

hendeblöz bloß wie eine Hand

her Adv. hierher; bisher, bis jetzt

her = er Pron. 3. Pers. Sg. m.

her, here hoch, vornehm; froh, eines d. über

herberge st. sw. f. auch Plar. Wohnung, besonders für Fremde; Lagerplatz bei der Jagd

herbergen sw. Herberge machen, sich niederlassen; einen beherbergen; in Quartier legen hervart st. f. II Kriegszug

herverten sw. eine Heerfahrt machen, mit einem Heere ziehn

hergeselle sw. m. Kriegsgefährte

hergesidele st. n. Hochsitz, Sitz für Vornehme hergesinde sw. m. Gefolgsmann

herlich vornehm, ausgezeichnet; Adv. herlichen herrlich

hermîn von Hermelin

hermiiede kriegsmiide

herre, herre, vor Namen und Titeln auch her, her, er sw. m. Herr, vornehmer Maun

herte st. f. Schulterhlatt

herte, hart hart, schwierig, gefährlich; h. schar dichte Schar; Adv. in herte gemuot festgesinnt; st. f. schwerer Kampf

herze sw. n. (herze auch st. D.); ze h. kumen herzlich lieb werden

herzeleit (-des) herzbetrübend; st. n. nnd herzeleide st. f. herzergreifendes Leid

herzeliebe st. f. Herzensfreude

hersentrüt st. n. Herzliebchen

hie Adv. hier; vor Adv. und Praep. hier: h. inne, h. umbe

hinde st. f. Hindin, Hirschkuh

hinder Adv. hinten; Praep. mit D. und A. hinter; h. sich zurück

hine Adv. hinweg, hin; elliptisch: fahre hin! hinwidere zurück

hinne = hie inne

hinnen, hinne Adv. von hier, von hinnen, fort hinte = hinahte Adv. in dieser Nacht

hírát st. m. Heirath

hirz st. m. Hirsch

hiwen, hien sw. heirathen

Mook, Abes) boch, vornehm; höher wint lauter Wind; h. muot gehobner, freudiger Sina; h. strit starker Streit; höhez spil Spiel um einen hohen Preis; Adv. höch, höhe hoch, gewaltig, sehr; höch tragende herzen von Freude gehobne; h. stån auf dem Gipfel stehn, einen theuer zu stehn kommen; Compar. höher bei Verbis der Bewegung: zurück. wer

hôchvart st. f. II hohe Art zu varn, edles, stolzes Benehmen

hőchverte, hőchvertic (-ges) stolz hőchverten sw. stolz handeln hóchgemüete st. n. Hochsinn, Freudigkeit hóchzít, hóchgezít st. f. II Fest, bildlich für Kampf

hæhen sw. erhöhen, den muot den Sinn erfreuen hænen sw. schmähen, der Ehre berauben

hof (-ves) st. m. eingeschlofsner Platz; Aufenthalt, Umgebung des Königs; ze hore zum, beim Könige oder zu, bei einer fürstlichen Person

hovemere st. n. Nachricht an den Hof hovereise st. f. Fahrt zum Könige

höresch, hübesch dem Hofe angemelsen, fein hörescheit, höfscheit st. f. feine Sitte, Artigkeit. holde sw. m. Lehnsmann

holt (-des) geneigt, lieb, treu; besonders vom Herra gegen den Diener und vom Diener gegen den Herrn; holden h\u00e4n lieh haben, sich geneiet machen

hort (-des) st. m. Schatz

hübeschen sw. auf höfische Weise sich unterhalten

hüeten sw. eines Achthaben auf; eines d. behüten hulde st. f. Huld; Erlaubnis

hulft st. f. II Futteral, Ueberzug

huote st. f. Aufsicht, Wache, eines gegen

jemand; schæne h. anständiger Gewahrsam hurnín hörnen, von Horn

hurte st. f. losrennendes Stoßen

hurtlichen, hurticlichen mit Stosse losrennend hüs st. n.; ze hüse komen nach Hause, in ein Haus gelangen

hiitte sw. f. Hitte, Gezelt

ı.

ie Adv. (von der Vergangenheit) immer; jemals; in Nebensätzen: nie

iedoch, idoch Conj. dennoch

ieman (-nes), iemen jemand; in Nebensätzen: niemand

iemer, immer, imer Adv. (von der Zukunft) immer; jemals; immer m\u00e4re immer k\u00fcnftig; in abh\u00e4ngigen S\u00e4tzen; nie wieder

ieslich, islich jeder

ietweder jeder von beiden

iht irgend etwas; mit G.; Adv. irgend, etwa; in abbängigen Sätzen = niht

in Pracp. mit D. und A. in; Adv. hinein

in Adv. hinein, herein; Praep. = in

inder Adv. irgendwo, irgend ingesinde st. n. Hansgenoßenschaft; Gefolge inne, innen Adv. inne, inwendig; eines d. i. werden gewahren, merken; i. bringen merken, einsehen lassen innerclichen Adv. im Herzen, innig innerthalben Adv. auf der innern Seite inre Praep, mit D. innerhalb, binnen irren sw. eines d. abbringen, abhalten von iteniuwe ganz neu itewize st. f. Vorwurf itewizen sw. vorwerfen, vorkalten

## J.

id Interj. ja, fürwahr (im Anfang des invertierten Satzes); verdoppelt jarid jamer st. m. Seelenschmerz, Trauer, Leid jämerhaft, jæmerlich schmerz-, leidvoll, kläglich; Adv. jæmerliche, jæmercliche jegere st. m. Jäger jehen st. sagen, eines d. etwas aussagen; einem eines d. j. einem etwas nachsagen, zusprechen; versprechen; einem j. (ergänze: des siges); eines oder eines d. jehen ze oder für jemand, etwas bezeichnen als, erklären für jeit (-des) st. n. Jagd jeitgeselle sw. m. Jagdgefährte, Jäger junc (-ges); Superlativ jungist letzt; Adv. jungiste und ze jungist zuletzt juncfrouwe sw. f. Mädchen, Jungfrau aus edlem Stande

# K. C. Q. kanzwagen st. m. Wagen, dessen Räder mit

kapelsoum st. m. Reisegeräth zum Gottesdienst

kaphen sw. an k. bewundernd anschauen, an-

kamer sw. st. f. Schatz-, Schlafkammer

eisernen Reifen beschlagen sind

staunen

kappe sw. f. Mantel mit Kappe, Kapuze kein = dehein irgend ein; kein kemenáte sw. f. heizbares Zimmer, Frauengemach kere st. f. Gang hin und zurück kêren sw. wenden; sich wenden kiesen st. schauen, wahrnehmen; prüfen, wählen; den tôt k. sterben

kinne st. n. Kinn kint (-des) st. n. Kind, auch Jüngling (junger Ritter) oder Mädchen; Deminutiv kindelin, kindel kintliche Adv. mit kindlicher Einfalt. Thorheit klaffen sw. schallend aufschlagen kläfter st. f. Mass der ausgebreiteten Arme klage st. f. Klage, Gegenstand der Klage klagen sw. einen beklagen cldr hell, glänzend, schön kleine fein, klein, gering, unbedeutend; Adv. wenig, ironisch = niht klenken sw. klingen machen, tönen laßen kneht st. m. Knabe; Knappe, Krieger, der zu Pferde dient kochere, kocher st. m. Köcher kovertiure st. f. Decke; Pferdedecke kolter st. m. Polster, Bettdecke komen, kumen st.; einem zu einem; ze rossen k. das Pferd besteigen, ze swerten k. die Schwerter ergreifen; in kleider k. sich anziehn kone sw. f. Ehefrau; konen mac oder konemác st. m. Verwandter durch die Frau koste st. f. Preis: Aufwand: Zehrung koufen sw. kaufen; erwerben kradem st. m. Lärm kraft st. f. II Kraft; Menge krane schwach kreftic (-ges) stark, gewaltig; reichlich; Adv. krefticliche kristen st. m. f. Christ: kristenlich christlich criuze st. n. Kreuz quale st. f. Qual, Marter kuche sw. f. Kiiche kuchenkneht st. m. Koch queln st. qualvoll leiden queln sw. quälen, martern küelen sw. abkühlen, den muot die Lust befriedigen kumber st. m. drückendes Leid, davon Adv. kummerlichen kummervoll kûme Adv. mit Mühe, mit Schmerzen künde bekannt; st. f. Bekanntschaft künden sw. verkündigen, bekannt machen

künne st. n. Geschlecht

kunnen anom, wifsen, verstehn, können

kunt (-des), kiindic (-ges) bekannt küntlich Adv. deutlich

kuolen sw. kühl werden, sein kurzewile st. f. Kurzweil, Spiel, Vergnügen kurzewilen sw. kurzweilen, spielen, sich vergnügen

laden sw. (und st.) einladen laden st. (und sw.) aufladen, beladen lancræche rachsüchtig lange Adv. lange, seit lange; ironisch = stets;

Compar. langer und lenger lant (-des) st. n. Land, ze lande heimwärts, her

ze L hierher

lantliute st. m. Plur. Landbewohner

laster st. n. Schande

lasterlichen, lesterlichen Adv. schimpflich

lazen anom. lafsen, zulafsen; zurücklafsen; l. und abe l. los lasseu, unterlassen; sten, sin, beliben I. unterlassen, auf sich beruhen lassen: sich eines d. an einen l. sich in etwas verlassen auf; siniu d. uf ere seine Sache auf Ehre stellen

leben sw. leben, sich benehmen; st. n. Leben, Benehmen

ledic (-ges) frei, ledig, los; Adv. ledicliche legen sw. legen; in Quartier legen; ablegen, ein sträfen zeiner suone aufhören zu schelten, um sich zu versöhnen; sich an legen sich ankleiden

leger st. n. Lager

leich st. m. Lied von ungleichartigen Strophen, gesungen oder gespielt

leide Adv. leid-, schmerzvoll; st. f. Betrübnis leiden sw. leid machen, verleiden; leid sein leie st. f. maneger l. mancher Art; als Subst. mit G. der (steine) lühte m. l. mancherlei

Steine leuchteten

leinen sw. lehnen

leit (- des), leitlich schmerzvoll, leid; leit st. n. Leid: l. han nach einem nach einem verlangen, sich sehnen

leiten sw. führen, geleiten leitschrin st. m. Reisekasten

leschen sw. auslöschen (trans.)

lest letzt

leme sw. m. Liwe

liebe Adv. zu liep; st. f. Lust, herzliches Wohlgefallen, Liebe; durch eines l. einem zu Liebe, um eines willen

lieben sw. lieb, augenehm sein

liegen st. lügen

lieht glänzend, licht; Adv. liehte

liep (-bes) lieb, angenehm, freundlich; st. n. der, die Liebste

liet (-des) st. n. Lied, eigentlich Strophe, daher gern Plur.

ligen anom. liegen; sich legen, fallen, aufhören; ringe gelegen sin schwach darniederliegen. dahin sein; tot l. todt sein, sterben, vor einem durch jemand; an einem liget jemand besitzt; doch an Rüedegere lit unser frouden ral mit R. sank unsere Freude dahin

lihen st. verleihen, zu Leben geben

lihte Adv. leicht, vielleicht; des ist harte lihte es geschiebt, findet sich leicht

lintrache =: lintdr. sw. m. Lindwurm

linde sw. f.

lip (-bes) st. m. Leben, Leih; als Umschreibung: Sifrides I. - Sifrit

list st. m. Kunst, arger l. schlimmer, böser Streich

liste sw. f. Leiste, Borte

lit (-des) st. n. Glied

liuhten sw. leuchten

liut st. n. Volk; Plur. m. liute Leute

lobebære, lobelich, lobesam lobenswerth, herrlich; Adv. lobeliche

loben sw. loben, preisen; geloben, versprechen. an eines hant mit Handschlag; I. (ze manne. ze wibe) sich verloben mit

lohen sw. flammen, brennen

lop (-bes) st. m. und n. Lob. Preis

losen sw. lauschen, horchen

louc (-ges) st. m. Flamme

lougen sw. flammen

lougen (-enen) sw. leugnen; ane l. ungeleugnet, fürwahr

lougenliche Adv. trügerisch, lügnerisch

ludem st. m. Lärm; ein unbekanntes Thier

luft st. m. II

lûter klar, hell; Adv. lûterliche

lûtertranc st. m. Claret (über Gewürzen abgeklärter Rothwein)

litzel, litzel klein; mit G. wenig; Adv. wenig, ironisch = niht

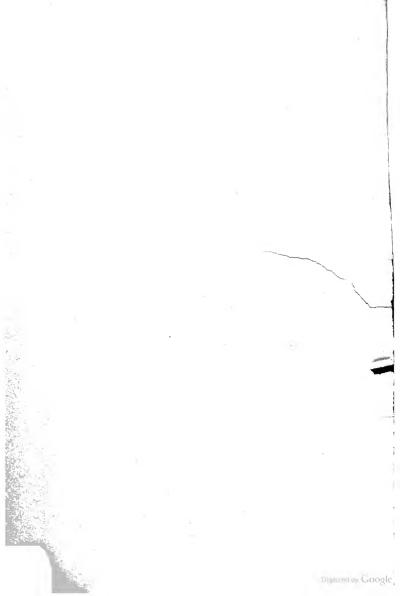

M.

mac (-ges) st. m. Plur. auch sw. Seitenverwandter

murest. v. Kunde, Nachricht, Geschichte, Sache; niuwiu m. unerhörte Dinge, fremdiu m. nnerwartete Nenigkeit; starkiu m. schlimme Botschaft; m. sagen berichten, Auskunftgeben; m., der m. vrägen Auskunft, Nachricht verlangen

mare bekannt, berühmt, berrlich
mazlichen Adv. mäßsig; ironisch — niht
mazledin, meidin st. n. Deminutiv von
maget, mei st. f. II Jungfrau, Mädchen
mazgellich, meitlich jungfräulich
mal st. n. Zeichen; Zierrath
malen sw. buntverzieren
man st. m. anom. Mann; Gatte; Lehnsmann
måne sw. m. Mond

manes sw. m. mond

manen sw. erinbern, eines d. an etwas; eines
d. oder mit Inf. auffordern zu

mare st. f. halbes Pfund Gold oder Silber

marc st. n. Pferd, Streitrofs marc, marke st. f. Gränze; Gränzland marcgrave sw. m. königlicher Richter eines

Gränzlandes måregråvinne st. f. Frau eines maregråven marmelstein st. m. Marmor

marschale st. m. Stallmeister (Hofamt), Aufseher des Gesindes

matraz st. f. Polsterbett maz (-zes) st. n. Speise

mag (-5es) st. n. Speise
mdze st. f. Mass; sw. in dne mazen; D. Plur.
mdzen adverbial: mässig; ironisch == niht

mehelen sw. vermählen, verloben mein st. m. Falschbeit, Verrath meineclichen Adv. verrätherisch

meineide meineidig, eidbrüchig meinrät st. m. II Plur. Verrath

meinrate verrätherisch

meinen sw. ein d. im Sinne haben, bezwecken, verursachen; einen es auf jemand abgesehen haben

meist Superlativ zu mêr größt ; Adv. meistens, am meisten

meister at. m. Meister, Herr; = schifmeister meisterschaft st. f. II Meisterschaft, Herrschaft, Ueberlegenheit meistic Adv. meistens meituom st. m. Jungfrauschaft meizoge sw. m. Knabenerzieher melden sw. angehen, verrathen

menege st. f. Menge

mêre, mêr, mê defectiver Compar. mehr; substantivisch mit G.; Adv. weiter, künftig; bei Negationen: weiter, länger, nie mêre nie

merwip (-bes) st. p. Walserfrau

messe st. f. Metaliklumpen; ein bestimmtes Gewicht

mete st. m. Meth

mettine st. f. Mette, Frühmesse

michel groß; Adv. sehr

miden st. unterlaßen, entbehren, vermeiden; sich eines d. unterlaßen; entsagen

miete st. f. Lohn

milt (-des), milte freigebig; Adv. miltliche

milte st. f. Freigebigkeit

minne st. f. Erinnerung; Liebe; ze minnen zum Andenken, als Geschenk; die m. trinken den Abschiedstrunk trinken

minneclich lieblich, liebreizend; Adv. minnecliche lieblich, freundlich

minnen sw. lieben

minner adverbialer Compar. weniger, minder missebieten st. einem und ez einem unglimpf-

lich behandeln

missedienen sw. einem beleidigen missevar (-wes) belleckt; entlärbt missegan anom. übelergehn missehagen sw. missfallen missekuon anom. anders als recht handeln missekende st. f. Schaddhat

mit Pracp. mit D. mit, nebst, sammt; Adv. mit mitte mittel; mitter tac Mittag mare st. m. Last-, Reise-, Damenpferd

molte st. sw. f. Staub, Erde moraz st. m. und n. Maulbeerwein

morgenrôt st. m.

mort (-des) st. m. Mord; Gemetzel mortlich mörderisch; Adv. mortliche mortmeile mordbefleckt

mortræche mordgierig mortræze mordscharf, mörderisch müede st. f. Müdigkeit

müeden sw. müde werden

müejen sw. bekümmern, kränken, verdrießen müelich Adj. und Adv. mübevoll, schwer

müezen anom. müfsen, sollen; daz si daz muoste sehen vor ihren Augen; die wile ich leben muoz so lange mir zu leben bestimmt ist; in Wünschen: got mileze möge milezio (-ges) unthätig, müfsig

mugen auom. können, mögen, dürfen; mir mac wol wesen leit ich bin mit Recht, natürlich

betrübt, traurig

mal st. m. II Maulthier

muome sw. f. Mutterschwester

muot st. m. Sinn, Sinnesart; Stimmung, Neigung; Meinung; einen muot haben einmüthig sein; einem ze muote sin nach eines
Sinn sein; muot haben eines d. Lust haben
zu, wünschen, hoffen; valscher m. Falschheit; sornes m. Zorn; mit lachendem muote
in fröhlicher Stimmung

muoten sw. eines d. verlangen nach mure st. f. Mauer

## N.

ndch Praep. mit D. nach, hinter; wegen, um, zu, gemüß; näch stichen nachdem die Speere verstochen waren; ez näch der suone reden für die Versöhnung sprechen; Adv. nahe, beinahe

næhlichen Adv. nahe, beinahe

næjen sw. nähen, schnüren; einen in fürgespenge einem das Kleid mit Spangen zuschnüren

nähen Adv. nahe

nahen (enen) sw. nahe sein, kommen

nahtes, des anomaler G. von naht: in der Nacht nahtselde st. f. Nachtlager

ne Negationspartikel (incliniert oder voranggelehnt als en: enkunde) meist mit andereu
Negationen niht, nimmer usw. verbunden;
alleinstehend nur in kurzen Sitzen mit abhängigem Nebensatze: ich enruoche waz,
ich enweiz ob; und in Nebensätzen, theils
einschränkend und bedingend: mirnzerinne
friunde wenn meine Freunde nicht ausbleiben, wobei ne auch feblen kann: in
welle got behüeten wenn Gott ihn nicht behüten will; theils bei negativem Hauptsatze
ergänzend: die degene wolden des niht län

sin drungen die Helden unterließen natürlich nicht zu dringen

neben Adv. zur Seite; bi n. einem neben einem neve sw. m. Schwestersohn; Mutterbruder nehein, nochein kein

nehten eigentlich D. Plur. in der Nacht, Nachts nern sw. am Leben erhalten, retten

niden Adv. unten

niden sw. halsen

nidere, nider Adv. nieder, herab

nie Adv. niemals, nie (in der Vergangenheit); nie mêre noch nie

nieman (-nes), niemen niemand; mit G. ander n. keiner der andern

niemer, nimmer, nimer niemals, nicht mehr (in der Zukunft); nimmer mere niemals wieder niene, nine Adv. durchaus nicht

niezen - geniezen

niftel sw. st. f. Nichte

nigen st. sich verbeugen, einem sich gegen jemand dankend verbeugen, einem danken

niht nichts; besonders mit G. niht schildes keinen Schild han; Adv. nicht

ninder, nindert Adv. nirgends; nicht nit ( des) Hafs, Zorn, Feindseligkeit

niu (-wes), niuve neu; Adv. niuliche kürzlich niwan (niht wan) Conj. nur, wenn nicht; nach Negationen: außer, als

nochein s. nehein

nót st. f. II Drangsal, Gefahr, Kummer; áne n.
ohne Grund, nieht nothwendig; n. ist eines
d. etwas ist nöthig; mir ist nót ze einem
d. verlange nach; nót gêt einem eines d.
etwas ist einem nöthig, er hat Ursache dazu
nóthaft bedrängt

nú, nu Adv. nun, jetzt; da (relat.)

### Ω

ob Praep. mit D. über
ob, obe Conj. ob, wenn; wenn auch; waz ob
wie wenn!
och s. ouch
oder ode od Conj.
wheim st. m. Mutterbruder
offentichen Adv. offen

orden st. m. Stand; kristenlicher o. die Christen
ors == ros (-ses) st. n.
ort st. n. Spitze

ot s. et ouch Conj. auch; und o. und ouwen sw. stromabwärts treiben ówé Interj. o weh! ówé eines d. wegen, über etwas

## P.

palas st. n. Gebäude, das eine Halle, einen Sal enthält pantel st. n. Panther pevilde - bevilde st. f. Begräbnis peke = becke st. n. Becken permint st. n. Pergament pfaffe sw. m. Geistlicher phant (-des) st. n. Pfand (alles, was zur Sicherung der Rechtsansprüche gegen einen andern dient); ph. erlæsen versetzte Pfander einlösen: sprichwörtlich: aus Verlegenbeiten befreien phel, phelle, phellel st. m. Seidenzeug phellin von phel pherit, phert (-des) st. n. Reitpferd phertgereite st. n. Reitzeug phí Interj. pfui phinxtac = phingesttac phlege st. f. Plur. Aufsicht, Hut phlegen st. handeln, verfabren; eines phl. umgehn mit, beaufsichtigen, sorgen für; eines d. betreiben, üben; verwalten, besitzen;

mit Inf. treiben, pflegen pirsen sw. jagen pirsgewæte st. n. pirsgewant (-des) st. n. Jagdkleid

porte sw. st. f. Pforte; sw. f. Hafen; s. auch borte

portenære st. m. Pförtner

pouc s. bouc.

prehen = brehen leuchten

pris st. m. Lob, Ruhm, Preis; ze prise lobenswerth

prileven s. brileven

punciz st. m. Anrennen zu Pferde mit den Speeren

pustine sw. f. Posaune

## Ou. s. Ku.

## R.

rache st. f. Strafe, Rache

rant (-des) st. m. auch schildes r. Schild raste st. f. Meile

rát st. m. Il Rath, Beschlufs; Verrath, Anschlag; Vorrath; áne friunde r. ohne die Freunde zu befragen; eines d. ze râte werden zu berathschlagen beginnen über; eines, eines d. ist rât für, gegen jemand, etwas ist Rath, Abhilfe; etwas kann unterbleiben; r. haben eines d. etwas nicht nöthig haben, unterlaßen; guoten r. haben gern entbehren, unterlaßen; einem eines d. ze râte tuon jemand befreien von; eines ze râte tuon aus dem Wege schaffen

râten st. rathen, berathschlagen; einem r. zureden, befehlen; ein d. beschliefsen; einem ein d. auch: gegen jemand auf etwas sinnen; an einem r. einem nachstellen

 $r\hat{a}wen = ruowen$  sw. ruhen  $r\hat{e}$  (-wes) st. m. Todtenbahre

rechen st. rächen, strafen

recke sw. m. (verbannter, fremder Krieger)

rede st. f. Rede; Unterredung; Gegenstand einer Rede, der r. enist so niht damit steht es nicht so

reht st. n. Recht, Gebühr; richtige Handlungsweise; durch r. des Rechtes wegen; von rehte mit Recht, von Rechtswegen; ze rehte mit Recht; vor Gericht; r. hán Recht thun

reht recht, richtig; Adv. rehte recht; sehr

reichen sw. den Arm ausstrecken reise st. f. Zug, Heerfahrt

reisliche Adv. zum Zuge gerüstet

reizen sw. reizen

rennen sw. laufen lafsen (das Pferd); schnell reiten

réwunt (-des) todwund

riche, rich mächtig, gewaltig; vornehm; prächtig

riche st. n. Reich

richen sw. riche machen, schmücken

riechen st. rauchen, dampfen

rigelstein st. m. Maueröffnung zum Abfluss vom Fussboden

rihten sw. zurechtbringen; wahrmachen, bestätigen; sich r. sich rüsten; sich aufrichten rine (-ges) st. m. Ring, Kreis; Plur. Panzerringe, Panzer ringe Adv. leicht, gering, billich ringen sw. ringe, leicht machen, besänftigen ringen st. kämpfen risen st. fallen riter, ritter st. m. Ritter ritterlich für Ritter geziemend; Adv. ritterliche riterschaft st. f. II ritterliche Sitte, Uebung rîterspîse st. f. Herrenspeise riuhe st. f. Rauchwerk riuwe st. sw. f. auch Plur. Betrübnis riuwen st. einen betrüben, einem Leid than rosevar (-wes) rosenfarbig rouben sw. einen beranben rücke st. m. Rücken: ze rucke zurück rücken sw. bewegen, rücken; dan wegnehmen, entfernen riteren sw. in Bewegung setzen; berühren rûmen sw. räumen, verlafsen; ez r. weggehn rûnen sw. rannen, geheim und leise reden ruochen sw. sich kömmern; eines um jemand; eines d. auf etwas Rücksicht nehmen, etwas verlangen, wollen; mit Inf. thun wollen runfen st. riiefen sw. rufen ruore st. f. Hetze, Mente ruome st. f. Ruhe

### S.

så Adv. sogleich, alsbald sabenwize weiss wie saben, feine Leinwand sælde st. f. auch Plur. Glückseligkeit, Heil sælic (-ges) beglückt, gesegnet sagen sw.; ein d. über etwas Auskunft geben; vorhersagen: ir vil langez scheiden sagte in wol der muot uf grozen schaden ze komene ihr Gemüth weissagte ihnen ihre lange Trennung (zum kommen in großen Schaden:) durch die sie in großen Schaden kommen sollten sahs st. n. Pfeilspitze sal st. m. Laughaus mit Halle sal (-wes) schmutzig, trube sahven sw. schmutzig, trübe werden sam = so Adv. so; wie; gleichwie; Conj. mit Conjunctiv als ob, als wenn samenen sw. versammeln sampfte, samfte, sanfte Adv. sacht, leicht, langsam; angenehm, gern; Compar. sanfter und senfter

 $s \hat{a} n \text{ Adv.} = s \hat{a}$ sant (-des) st. m. sandiges Ufer, Strand schächere st. m. Schächer, Räuber schächen sw. rauben schaffen st. und sw. bewirken, verschaffen, bereiten, anordnen; gemach s. Ruhe bereiten, es begnem machen schaft st. m. II Spiessschaft, Spiess schal (-les) st. m. Schall, Lärm, besonders freudiger bei ritterlichen Uebungen schale (schalle) st. sw. f. Schale schalte st. und sw. f. Stange zum Fortstoßen des Schiffes schamel st. m. Schemel; Fusstritt bei Frauensätteln schapel, schappel st. n. Kranz von Blumen oder Bändern; Kopfputz besonders der Jungfrauen und Frauen schar st. f. Schar scharhafte Adv. in Scharen scharmeister st. m. Führer des Kriegsvolkes scharph, schärf scharf schedeliche Adv. mit Schaden scheiden st. intr. Abschied nehmen; trans. trennen, beendigen; eg s. den Streit beilegen; sich s. aufhören schef = schif schelch st. m. unbekanutes Thier schelden, schelten st. schmäben schellen st. ertönen schemelick schimpflich schenden sw. beschimpfen schenken sw. einschenken scherm st. m. Schild schermen, schirmen st. parieren, einem schützen schicken sw. fertig machen; senden; die reise den Heereszug an- und abordnen schiere, schierliche Adv. bald schifmeister st. m. Fährmann schiltrezzel, schilder. st. n. Riemen zum Umhängen des Schildes schiltsteine st. n. Edelsteine als Schildzierrath schiltwache st. f. Wache in voller Rüstung schimphen sw. scherzen schin offenbar; sichtbar, deutlich; ein d. und

samt Adv. zusammen; Praep. mit D., auch mit



eines d. sch. tuon beweisen; st. m. Glanz;

schinen st. leuchten, scheinen; sich zeigen; sch. lägen zeigen

schane, schan schön, Adv. schöne artig, fein schane st. f. Schönheit

schoz st. f. Schofs

schrecken st. auffahren, erschrecken

schult, schulde st. f. Schuld, Veraniafsung; ane sch. ohne Recht, Grund; von schulden mit Grund, Recht; von waren, grozen sch. mit vollem Recht: von eines sch. durch eines Veranlassung, um eines willen

se (-wes) st. m. der, die See

sedel st. m. Sitz

sevel st. m.

sehen st. sehen; besuchen; blicke s. Blicke

seine Adv. langsam, spät; ironisch - niht seite st. f. Saite

selden, selten Adv.; oft ironisch: nie

selp (-bes) N. meist sw., sonst st. selbst; der, dirre selbe derselbe, dieser; selbe zwelfter selbst als zwölfter, mit elf andern

seltsane seltsam

semfte angenehm; st. f. angenehme Bequem-

senede, eigentlich senende Liebesschmerz empfindend

seneliche Adv. voll Seelenschmerz, Trauer senften sw. erleichtern, mäßsigen; erfreuen; leicht werden

ser st. n. auch f. Schmerz

sêre Adv. sehr

seren sw. betrüben

sic (-ges) st. m. Sieg

sicherheit st. f. II Versicherung

sicherlich Adj. und Adv. zuverläßig, sicher sichern sw. zusichern, versichern

sidel st. f. Sitz

sideln sw. einem Sitze bereiten für sider Adv. seitdem, nachber

sidin seiden, von Seide

sigen sw. einem an s. besiegen

sigen st. sinken

sîn s. wesen

sin (-nes) st. m. Sinn; Meinung, Absieht; Verstand; guote sinne Einsicht

sinnelos bewustlos

sint s. sit

sippe verwandt; st. f. Verwandtschaft

sit, sid, sint Adv. darauf, nachher', da; Conj. seitdem, da; weil; sit daz, sit diu da

site st. m. Sitte, Gewohnheit, Art; oft Plur. Benehmen

sitzen anom. sitzen, sich setzen; geseggen sin wohnen

siuften sw. seufzen

slå st. f. (aus slage) Spur, Fährte, Weg

slahen st. schlagen, erschlagen; an sl. antreiben slahte st. f. Geschlecht, Art; deheiner sl. keiner Art

sliefen st. schlüpfen, in ein kleit anziehn sliegen st. schließen; zusammenfügen, bauen

smielen sw. lächeln

snel (-les) kräftig, streithaft, rasch; Adv. snelle snelheit st. f. Il Schnelligkeit; schnelle Kraft

số Adv. so, wie; Conj. wenn; dann; số ie so oft als; oft nach vorausgeschickter einzelner Bestimmung: nach gewonheite so schieden si sich da; nach swer, swaz; Ausrufe cinleitend số wol drum wohl!

solh, sölch, solch so beschaffen, solch

solden sw. besolden

sorclich gefährdet, sorgenvoll; Adv. sorcliche mit Sorgen

sorge st. sw. f. Furcht, Bekümmernis; eines für einen; vor einem; von oder ze einem vor

sorgen sw. uf einen für jemand, uf ein d. etwas befürchten; sorgende mit Sorgen; sorgfältig

soum st. m. Pferdelast; = soumere Saumpferd

soumen sw. auf Saumthiere laden

spæhe Adj. und Adv. kunstvoll, kunstreich spæheliche Adv. klug

spanne sw. f. Mass der ausgebreiteten Hand

spannen st. ausstrecken; bouge an sp. Ringe an die Hand stecken

sparen sw. sparen, schonen

spåte Adv. spät

spehen sw. suchend und beurtheilend blicken, ansehn

spenge st. n. = gespenge

spengen sw. mit Spangen versehn

spor sw. m. Spora

dern an

ders, für sich

lich: angreifen

aufspürt

derungen und Vorschlägen bei der 1. Person:

wollen, bei der 2. Umschreibung des Imper.

verzögern; einen eines d. aufhalten, hin-

suochman (-nes) st. m. Jäger, der das Wild

sûmen sw. verzögern; ez s. oder sich s. säumen, sich eines d. oder mit einem d. etwas

sumelich mancher; Plur. einige, etliche

sun st. m. II, N. A. Sing. auch suon Sohn sunder Adj. und Adv. sunderliche Adv. beson-

sundern sw. absondern, trennen sunswende st. f. Plur. Sommersolstitium. Zeit

suone st. f. Sühne, Versöhnung

liche Tod durch das Schwert

des höchsten Sonnenstandes suochen sw. einen aufsuchen, besonders feind-

spräche st. f. Sprache; Berathung sprächen sw. berathschlagen sprechen st. einem von einem, über jemand spruch st. m. II Rede state, statelich, static (-ges) fest, treu; state st. f. Trene stan, sten anom. stehn, stehn bleiben; sich stellen, treten; aufstehn, von den rossen absitzen; mit Adv. hohe st. auf dem Gipfel stehn, einen theuer zu stehen kommen; in sorgen st. sein; einem st. anstehn; einem vor st. vertheidigen; abe st. eines d. abstehn von : ez ståt umbe einen es verhält sich mit stare gewaltig, schrecklich; schlimm; Adv. starke stat (-des) st. n. Gestade sterke st. f. Tapferkeit, Stärke stic (-ges) st. m. Weg, Pfad, Gang stieben st. stäuben, in Stücken abspringen; Funken von sich geben stiege sw. f. Stiege, Treppe stiure st. f. Unterstützung; freiwillige Gabe stolz, stolzlich stattlich stouben sw. stäuben, Staub aufwirbeln strafen sw. tadeln strâle st. f. Pfeil strichen st. trans. streiehen, den lip sich putzen; intr. eilig gehn, ziehen strit st. m. wider st. um die Wette striten st. einem mit einem stritlich zum Kampfe gehörig; Adv. stritlichen kampfbereit strüch st. m. das Straucheln strüchen sw. straucheln, zu Boden fallen stunt, stunde st. f. Augenblick, Zeitpunct, Zeit;

würde, solde han hätte sollen; in Auffor-

sus, sust Adv. so; sowieso; sonst swa Adv. wo immer swach gering, werthlos sware Adj. und Adv. schwer, schmerzlich; st. f. Schwere, Leid, Kummer sweren sw. bekümmern, erzürnen swanc (-ges) st. m. Schwang, Sehlag swannen Adv. von wo auch immer swar Adv. wohin, wozu auch sweben sw. sich bin und her, auf und nieder bewegen sweder welcher von beiden auch sweifen st. trans, schwingen sweher st. m. Schwiegervater swelh, swel was für ein - auch swenden sw. verschwinden machen, vernichten, verschwenden an der st. zur selben Zeit, sogleich; an den swenne Adv. wann immer, wenn irgend stunden zu dieser Zeit; jetzt eben; zeiner swer n. swaz jeder der, alles das; wer, was stunt einmal; tüsent stunden mêre tausend auch immer; swer wenn jemand; swaz mit mal mehr G. wie viel auch, wie viele auch; an swiu stuolgewate st. n. Stuhlteppich woran immer sturm st. m. Il Kampf swern anom. schwören, eines d. etwas; af sturmkijene kampfesmuthig einen sich gegen jemand verschwören sturmmiiede kampfesmüde swertdegen st. m. Knappe, der das Schwert sileze lieblich; st. f. Annehmlichkeit; lieblicher nimmt, Ritter wird Geruch swertgenog st. m. Knappe, der mit einem Ritter suln anom. sollen; mit Inf. Umschreibung des Futurs: werden: solde in Conditionalsätzen: swertgrimmic (-ges), der sw. tôt der schreck-

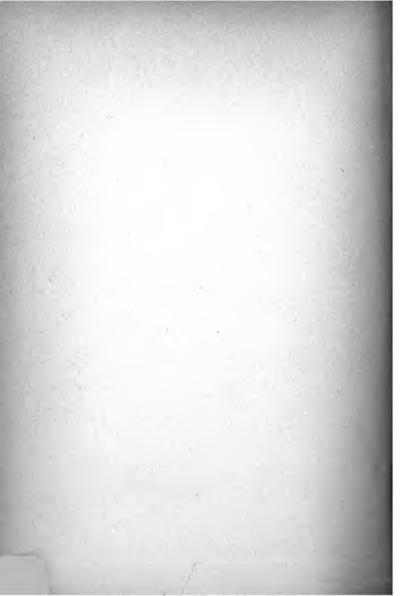

swichen st. ermatten; einem jemand im Stiche lafsen

swie Adv. wie auch immer, wenn auch swiften sw. beschwichtigen swinde kräftig, zornig; Adv. geschwind

swinger st. schwingend werfen; hin sw. weghauen

## T.

tageweide st f. Tagereise tan (-nes) st. m. Tannenwald, Wald tarnhút st. f. II, tarnkappe sw. f. unsichtbar machender Mantel

teil st. m. ein t. etwas, ein wenig; ziemlich

teilen sw. theilen, austheilen; daz, diu spil t.

Bestimmungen vorlegen, unter denen zwei
gegen einander streiten sollen, oder unter
welchen jemand wählen soll; geteiltiu spil
festgesetzter, bestimmter Wettstreit

tievel, tiuvel st. m. den tiuvel spöttisch - Nichts tievellichen Adv. teußisch

tjoste st. f. Zweikampf zu Pferde mit Speeren tiuwer, tiwerlich werthvoll, vortrefflich; lieb; Adv. tiure theuer, boch. sehr

tivern sw. werth machen, ehren

toben sw. rasen

tobelichen Adv. rasend, wüthend

touf st. m. Taufe

tougenlich heimlich; Adv. tougenliche, tougen tragen st. tragen, bringen; haben; ertragen; sich t. sich betragen, sich halten; ein d. an tr. anstiften

trahen st. m. Il Thranc

tranc st. n. trinken substant. Inf. Trank

triuten sw. liebkosen, lieben

triutinne st. f. Geliebte; Gemahlin

triuwe st. f. oft Plur. Treue, Zuverläßigkeit; gegebnes Wort; an t. in treuer Gesinnung; im Treuverhältnis; triwen D. Plur. Interj. wahrhaftig

triwen s. trouwen

træsten sw. zuversichtlich, froh machen, erfreuen, trösten; sich eines, eines d. hoffen, rechnen auf

tröst st. m. Hoffnung, Schutz; bildlich sowohl von Fürsten und Führern, als vom Gefolge troumen sw. träumen trouwen, trûwen, triwen sw. mit Inf. glauben, hoffen; sich getrauen; eines d. glauben, erwarten; einem, einem d. vertrauen; einem eines d. zutrauen, anvertrauen

triige st. f. Betrug

truhsæze sw. Diener, der die Speisen aufträgt; Truchsefs (Hofamt)

trunzûn st. m. Splitter

truoben sw. trüb werden

trûren sw. niedergeschlagen sein (aus Furcht oder Trauer)

trút st. m. Geliebter; st. n. Geliebte; Liebling tugen anom. gut, angemessen, brauchbar sein; helfen; ziemen

tugent, tugende st. f. Tüchtigkeit, edler Sinn; ehrenbaftes, feines Benehmen

tugenthaft, tugentlich feingebildet, edel; Adv. tugentliche

tiille st. f. Höhlung im Pfeilschaft für die Spitze tump (-bes) unerfahren, jung, unverständig tuom st. m. Dom

tuon anom. thun; machen, veranstalten; handeln, sich benehmen; ist getan zuweilen: ist so gut wie geschehen, geschieht sicherlich; wart getan geschah; einem minne, triuwe t. Liebe, Treue erweisen; gabe, . vride ein Geschenk, Frieden machen; den tôt, den segen, eine hôchgezit t. geben, helfe t, bringen; mit Adj.: einen naz, undertan t. machen; mit Adv. einem liebe, leide t. Freude, Leid bereiten; ez guot t. seine Sache gut machen, besonders im Kampfe; mit Inf. dessen Casus entweder beibehalten oder mit einem von t. abhängigen D. vertauscht wird: einen oder einem grüezen t.; an der Stelle eines zu wiederbolenden Verbs: die ich von herzen minne und lange han getan (geminnet); Part. getan beschaffen, gebildet; wol g. wohlgeschaffen, schön; gut gehandelt

turn st. m. II Thurm

turren anom. wagen, dürfen

twerc (-ges) st. n. Zwerg

twingen, dwingen, twingen st. zwingen, bezwingen, eines d. zu einer Sache; die füst t. ballen

U. über Praep. mit A. über, jenseits; Adv. übere überkraft st. f. II Uebermacht überlüt Adv. offen übermüete, übermüetic (-ges) übermüthig übermüeten sw. übermüthig sein, handeln übermüete st. f. übermuot st. m. Uebermuth überwinden st. überreden; verschmerzen af Praep. mit D. und A. auf, für, gegen, zu; in Absicht, Vertrauen auf; uf genade im festen Vertrauen; uf triuwe bei meiner Treue, wahrhaftig; ûf den wan in dem Glauben; üf schaden also großen nach so großem Schaden; Adv. uf, ufe; uf geben abgeben umbe Praep. mit D. and A. um umbereit = unbereit umbrisen (unprisen) sw. nicht preisen, tadeln, schelten unangestlichen Adv. ohne Gefahr unbehuot unbehütet, unbewahrt; sorglos unbilden sw. einen unangemessen, unrecht undanc st. m. Gegentheil von danc; ir lip habe undanc sie seien verwünscht unde, und, unt Conj. und; anstatt relativer Anknüpfung der genaden und ir mir die ihr mir habt gesworn: leitet conditionalen Vordersatz ein: und wil du niht erwinden iinde st. f. Welle under Adv. und Praep. mit D. und A. unter, zwischen; u. helme, u. krone mit dem Helm, der Krone auf dem Haupte; under diu ougen in das Angesicht understån anom. dazwischen treten, ein d. verhindern underwinden st. sich eines d. etwas übernehmen unervorhten unerschrocken unerrochen ungerächt unerwant, unerwendet unabgewandt, unwendunverdaget, einen einem unverschwiegen, unverhohlen unverdienet unverdient, unverschuldet unverendet unvollendet, unerreichbar unvermeldet, eines d. in einer Sache nicht verrathen

unversüenet ungesühnt, unsühnbar

unvriuntliche Adv. unfreundlich ungebærde st. f. Benehmen, Gebärde des vor Schmerz und Wuth sich nicht beherschenungefüege unhandlich, ungeheuer groß, gewaltig; schlimm; ein ungefüege Riese; Adv. ungefuoge gewaltig; grob ungefüege, ungefuoge st. f. Unziemlichkeit, Unart; Noth; ungeheure Menge ungemach st. m. Unruhe, Mühsal, Leid; Gefängnis ungemeit unfröhlich; u. werden Leid erfahren: sterben ungemüete st. f. unmuot st. m. Unmuth, Zorn ; in unmuote werden in Zorn, Trauer gerathen: unmuotes im Zorn ungemuot unmuthig, zornig ungenade st. f. Ungnade, Hafs; Unheil ungerne Adv. mit Unlust, Trauer ungescheiden ungetrennt ungesunt (-des) krank, besonders an Wunden ungetan nicht gethan; u. wesen nicht geschehn ungetriuliche Adv. ungetreulich, treules ungetrunken noch nicht getrunken habend ungewert sin eines d. etwas nicht erhalten ungewillic (-ges) widerwillig ungewoon ungewohnt unkraft st. f. II Ohnmacht unkunde, unkunt (-des) unbekannt, fremd unlanc (-ges) kurz; Adv. unlange unlobelich tadelnswerth unmare nicht der Rede werth; gleichgiltig; unmaze st. f. Verfehlen des richtigen Masses; D. Plur. unmäzen Adv. auch vor Subst. ununmæzlich übermäßig unmüezic (-ges) ruhelos, thätig unmügelich unmöglich; ungeheuer groß unmuoze st. f. auch Plur. Thätigkeit unsælde st. f. Unheil, Unglückseligkeit unsanfte Adj. und Adv. schmerzvoll, schwer; zornig unstate st. f. ze unstaten komen zu Schaden gereichen untriuwe st. f. auch Plur. Untreue untræsten sw. entmuthigen

unz, unze Adv. bis; Conj. auch: unz daz bis dass

uoben sw. treiben, thätig sein üppic (-ges) üherflüßig, eitel ür st. m. Auerochse

urbor st. f. Einkünfte; Grandstöck, von welchem Einkünfte bezogen werden urliuge st. n. Krieg

urloup (-bes), urlop st. m. Erlaubnis; Urlaub,
Abschied

úz, úzer Praep. mit D. aus, in Folge von; Gunther úz von Burgundenlant; Adv. úz, úze

V. s. F. (auch im Inlaut an dieser Stelle)

## W

wā Adv. wo, wohin; haren, sehen wā wie; wā nu wie steht es nnn? mit Praep. wā von, war nāch

wac (-ges) st. m. wage st. n. hewegtes Walser, Fluth

wafen, wafne st. n. Waffe, Rüstung wage gewogen, geneigt, freundlich wajen sw. wehen

wenen sw. meinen, glauben, mit lnf. hoffen; eines d. etwas glauben; ich wene oder wen eingeschaltet: glaub' ich, vermnthlich

wærliche Adv. wahrlich, der Wahrheit gemäß wætlich schön, stattlich; Adv. vermuthlich; in negativen Sätzen: so leicht

wdfen, wdffen st. n. Waffe, hesonders Schwert; Allarmruf; dann Interjection: wehe!

wafen (-enen) sw. mit Schutz - und Trutzwaffen versehen

wafenlich gewant Röstung

wäge st. f. Lage in der Schwebe, Wagnis; enwäge, iff der w. stän auf dem Spiele stehn, iff die w. ldzen aufs Spiel setzen; ine wäge ohne zu wägen, in Masse

wagen sw. sich hin und her bewegen wägenen sw. auf Wagen laden

wahsen st. aufwachsen, erwachsen; entstehn wal st. n. die Leichen der Gefallnen, das Schlachtfeld

walten st. eines d. über etwas herschen waltreise st. f. Waldfahrt, Jagd

wan Adv. außer, ausgenommen; nach Negationen: als, nur; Praep. mit G. wan min; A. wan einen bracken; A. und G. wan got unde min; Conj. in Nebensätzen allein und Martin, Gramm. u. Gloss. mit daz wenn nicht, nur dass; elliptisch wan diu tarnkappe wäre nicht die Tarnkappe gewesen

wan, wande Conj. weil, da; denn wan (aus wandene) Conj. warum nicht?

wan st. m. Meinung, Hoffnung, Absicht; w. tragen af ein d. seine Gedanken richten auf; w. haben eines d. Hoffnung, Lust haben zu, hoffen, wänschen

wanc st. m. das Weichen; ane w. ohne Fehl wannen Adv. von wo

want (-de) st. f. Il zuo den wenden 1280? war Adv. webin

war st. f. Aufmerksamkeit; w. nemen eines anf jemand achten, für jemand sorgen, eines d. etwas in Obacht nehmen, betrachten

warnen sw. rüsten, vorbereiten, besonders auf eine Gefahr, warnen, eines d. vor einer Sache

warte st. f. Lauer, Wacht; Vorposten; Anstand

warten sw. spähen, Acht haben; einem, nach einem, einem d. oder ein d. erwarten

wät st. f. II Kleidung, Rüstung waten st. schreiten, dringen

wazzerwint (-des) st. m. Fabrwind

wé Adv. web, leid; mir ist w. ndch einem ich verlange schmerzlich nach; Interj. des Schmerzes, auch mit vortretendem ő, ou: öwé mir oder mich, eines d. wegen einer Sache

wegemüede von der Reise müde

wegen st. (sich neigen) eindringen, ein d. wägen, bewegen; zuwägen, auszahlen; aufwiegen, gegen etwas helfen, höhe, ringe w. boch, gering auschlagen; einen kümmern

wegen sw. bewegen, schwingen weidenliche Adv. stattlich weigerlichen Adv. stattlich, stolz weinen sw.; mit A. beweinen weise sw. m. Waise wel (-les) rund wellen sw. wählen

wellen anom. wollen; eines ein d. etwas von einem; mit laf. auch Umschreibung des Fut.; werde; Praet. conditional: würde; zuweilen durch: vermuthlich, natürlich zu übersetzen, mit Negationen durch: doch wohl nicht; der wirt wolde wenen glaubte natürlich die geste weren tôt; ine wils niht wesen diep ich werde es doch nicht gestohlen haben

wenden sw. intrans. umkehren; trans. wenden, ändern; abwenden; sich an ein d. w. sich an etwas kehren; ein d. an einen einem zuwenden; ez an einem w. jemand umstimmen; einen eines d. von etwas abbringen; gewant bewandt

wenic (-ges) Adj. und Adv. klein, wenig wenken sw. sich hin und her bewegen, schweifen wenne Adv. wenn

wer, waz; waz mit G. wie viel, wie viele; wes weshalb

werben st. thätig sein, handeln; dar w. darauf seine Thätigkeit richten; ein d. betreiben, ausrichten; geworben oder gescheiden mit ansgerichteter oder abgelehnter Werbung; näch einem d., eine frouwen, umbe e. fr. sieh um etwas, um eine Frau bewerben nendsheit et. II. Winder, Harplichkeit

werdekeit st. f. I] Würde; Herrlichkeit werlde, werlt st. f. Menschheit, Welt, Leben;

zer w., in dirre w. im Leben

werlich wehrhaft; Adv. werliche wern sw. währen, danern

wern sw. einen belohnen, eines d. einem etwas gewähren

wern sw. wehren, vertheidigen, eines oder eines d. gegen jemand, etwas; ein d. auch: abwehren, hindern

werren st. einem jemand stören, hindern, bekümmern

wert (-des) st. m. höheres festes Land in Wasser oder Sumpfniederung, Werder

wesen anom. sein; då heime w. bleiben; höher måge w. von voruehmem Geschlechte sein; w. swie einer gebiutet einem ganz zu Willeu sein; mir ist leil ich traure, mich William Vortes webel. Die den gescht

wette st. n. Vertrag, wobei Pfänder gesetzt werden, die dem Sieger zufallen; ze w. um die Wette

wic (-ges) st. m. Kampf
wicgewant (-des) st. n. Kampfgewand
wichtichen Adv. kriegerisch, tapfer
wider Praep. mit D. und A. gegen, zu
widere Adv. zurück; wiederunr; w. unde dan
rückwärts und vorwärts, hin und her

widervart st. f. II Rückfahrt widerkere st. f. Gang, Ritt hin und her widerreden sw. ein d. gegen etwas sprechen widersagen sw. einem aufsagen, Fehde ankündigen

widerspel st. n. Widerrede, Antwort wigant (-des) st. m. Kämpfer, Krieger wihen sw. weihen, einsegnen wilde ungezähmt, wild

wîle st. f. Weile, Zeit; die w. unterdessen; so lange als; under wilen bisweilen

wilen, wilent D. Plur. von wile: vor Zeiten, einst wille sw. m. Absicht, Wille, Wunsch; mit wil-

len mit Absicht, gerne; mit eines w. mit eines Zustimmung; durch eines w. um eines willen; eines d. w. haben beabsichtigen; w. oder guoten w. tragen freundlich gesinnt sein; sonst g. w. feste Absicht

willic (-ges) geneigt, freundlich; Adv. williclichen gern

wine st. m. Geliebter, Gatte; st. f. Geliebte, Gattin

wint (-des) st. m. ein w. spöttisch: Nichts wirs Adv. schlimmer, weniger; Superl. wirsist wirt st. m. Hansherr, Landesherr wirtschaft st. f. II Bewirthung, Gastmahl wise klug, erfahren wisen sw. weisen, führen wisent (-tes und -des) st. m. Büffel

wite st. f. Weite, das Freie; D. Plur. witen Adv. weit, weithin

witze st. f. auch Plur. Verstand; Bewustsein, Besinnung

wizen st. Vorwürfe machen, vorwerfen wizzen anom.; zuweilen weiz ohne ich; gewizzen bekannt

wol Adv.; mich eines d. heil mir wegen etwas wolken st. n. Wolke

wonen sw., einem bi w. mit einem verkehren, deheiner dienste zu irgend einem Dienst wortræze wortscharf, bitter

wilesten sw. verwüsten

wunden sw. verwunden

wunder st. n. Verwunderung; w. hât, nimet mich eines d. ich wundere mich über etwas; Gegenstand der Verwunderung, wunderbare Menge; w. sagen Wunderdinge, außerordentlich viel erzählen wunderlich wunderbar wundern sw. mich wundert eines oder umbe einen ich wundere mich über jemand wundernküene wunderbar kühn

winne st. f. Wonne, Freude

wünnen sw. in Wonne bringen, erfreuen wunsch st. m. II Inbegriff der höchsten Voll-

kommenheit, das köstlichste; ze wunsche

wünschen sw. eines d. etwas; einem für jemand wunt (-des) verwundet

wuof st. m. II Webschrei

## Z.

zage sw. m. Feigling zagelichen Adv. zaghaft

ze Praep. mit D. zu, bei, in, gegen, für, als; ze wunder sagen für ein Wunder erklären; ze gisel geben als Geisel geben; elliptisch: ze Santen (die Stadt) Santen, ze Burgonden (das Land) Burgund; vor Adj. und Adv. das Uebermafs bezeichnend; zu

zegagene, zegegene Adv. entgegen, gegenüber zegelich zaghaft

zehant Adv. auf der Stelle

zeichen st. n. Zeichen, Fahne; des tödes z. das Aussehn des Sterbenden oder Todten als Wappen des Todes

zein st. m. Stäbchen, Röhrchen zu Schnüren vereinigt

zemen st. mit Inf. sich schicken zu; einem gebühren, zukommen; anstehn, gefallen; mich zimet eines d. mir gefällt, passt etwas zerbliuwen st. durchprügeln zerbresten, zebr. st. zerbrechen (intr.) zerfüeren, zef. sw. zerstreuen, in Unordnung bringen

zergán, zergén anom, vergehn

zerrinnen, zerinnen st. ausgehn, mangeln; mir zerinnet eines d.

zerteilen sw. vertheilen

zese (-wes) recht (Hand)

zetal Adv. hinab, nieder, zu Boden

zewdre, zwdre Adv. in Wahrheit, wahrlich

ziehen st. zieben, aufziehen; diu ros vorführen, dan z. wegführen; sich ze höhe sich zu hoch erheben; einen sich an z. auf jemand Anspruch machen

zier, zierlich schmuck, fein, schön

zihen st. einen eines d. einem etwas Schuld geben

ziter Compar. von zite Adv. zeitig, bald zogen sw. schnell ziehen (trans. und intr.) mir zoget eines d. ich beeile etwas

zorn st. m. Zorn, Streit; mir ist zorn ich bin zornig; Compar. zorner

zoumen sw. einem einem das Pferd führen zücken sw. mit Gewalt, schnell zichen, faßen zuht st. f. II auch Plur. Wohlerzogenheit, An-

stand, Höflichkeit; das Ziehen zühteclichen Adv. artig

zünden sw. anzünden

zuo Adv. zu; Praep. == ze

zürnen sw. zornig sein, werden, eines d. über etwas

zwiu - zewiu wozu, warum

# NACHWORT.

Zu der vorliegenden Arbeit veranlasste mich zunächst, dass mir iu der einen Untersecunda des hiesigen Werderschen Gymnasiums der deutsche Unterricht (Lectüre der Nibelungen) übertragen wurde. Gleich im Anfange traten mir die Schwierigkeiten entgegen, die sich wohl auch sonst fühlbar gemacht haben. Ich muste einen kurzen grammatischen Ueberblick des mbd. vorausschicken. Allein die vorbandenen Hilfsmittel, unter denen vor Allem Kobersteins Grundrifs zu nennen ist, waren zu ausführlich für meinen Zweck, der nur in der Vorbereitung für die Lecture lag; als ich aber selbst die hauptsächlichsten Züge der mhd. Grammatik zusammen fafste, nahm das Dictieren derselben zu viel Zeit in Anspruch. Noch schlimmer waren wir beim Lesen berathen. Lübbens treffliches Wörterbuch zu der Nib. Nôt sollte allerdings in jeder Schülerbibliothek vorhanden sein; bei seinem Preise konnte ich jedoch unmöglich jedem Schüler zumuthen, sich dasselbe anzuschaffen. So entschlos ich mich, eine früher angelegte Sammlang in der Weise zu bearbeiten, dass ich alle in dem Gedieht vorkommenden Wörter, die im nhd. entweder ganz verschwunden sind oder Form, Flexion, Bedeutung, Construction verändert haben, zusammen stellte und mit einer grammatisch-metrischen Einleitung verband, in welcher ebenfalls das Verhältnis zum nhd, möglichst berücksiehtigt wurde. Bemerkungen, die nicht zum unmittelbaren Verständnisse nothwendig waren, habe ich nur selten gegeben; die sich so reichlich darbietenden Blicke auf die Geschichte deutscher Sprache und Sitte bleiben am besten der mündlichen Behandlung des Lehrers vorbehalten. Ich wönsche nur noch, daß meine Auswahl den Beifall der iu diesem Fache thätigen und erfahrenen Schulmänner er-

Herr Professor Müllenhoff hat mich bei meiner Arbeit auf die gütigste Weise unterstützt, theils durch seinen Rath in schwierigen und zweiselhasten Fällen, theils indem er mir einige von Lachmann hinterlassene Bemerkungen mittheilte. Ich hebe von diesen nur eine hervor, um die Belegstelle hinzuzusügen: erniuwen 1884 mit frischem Schnee bedecken — mit frischem Blute begießen; vergl. Parz. 73, 15 von des sper anste ein niwe leis.

E. M.

Verlag der Weidmannschen Buchhandlung (J. Reimer) in Berlin.

Druck von Carl Schultze in Berlin, Kommandanten-Strasse 72.

Distress by Gongle





